Dinstag, den 22. Mai

Die "Krafauer Zeitung" erscheint täglich mit Ausnahme ber Sonn. und Feiertage. Bierteljähriger Abon. IV. Sahrgang. nementspreis: für Krafau 4 fl. 20 Ntr., mit Bersenbung 5 fl. 25 Ntr. — Die einzelne Rummer wird mit 9 Atr. berechnet. — Insertionsgebuhr im Intelligenzblatt für ben Raum einer viergespaltenen Petitzeile für IV. Raft jebe weitere Einrudung 7 tr., für jebe weitere Einrudung 3½ Atr.; Stämpelgebühr für jebe Einschaltung 80 Retr. - Inferat Beftellungen und Gelber übernimmt bie Abminiftration ber "Rratauer Zeitung." Bufenbungen werben franco erbeten.

# Amtlicher Theil.

Se. t. f Apoftolifche Majeftat haben mit Allerhochft unter-geichnetem Diplome ben Bant-Direftor, Jonas Ronig swarter, als Ritter bes Orbens ber eifernen Krone britter Rlaffe, ben Drbenoftatuten gemaß, in ben Ritterftanb bes Defterreichifchen

Raiferftaates allergnabigft zu erheben geruht.
Se. f. et Apostolische Majekat haben mit Allerhöchter Entschließung vom 7. Mai b. 3. bem Major, Stephan Jovano-vie, bes Abjutantentorps, in Anerkennung seiner mehrseitigen febr guten Dienftleiftungen, bie Rriegebeforation bes Orbens ber eisenen Krone britter Klasse allergnabigst zu verleihen geruht. Se. t. I. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchfter Entschliegung vom 13. Dai b. 3. ben Nachbenannten bie Bewilligung allergnabigs zu ertheilen geruht, die benfelben verliebenen fremben Orben annehmen und tragen ju burfen, und gwar:

Allerhöchtibrem Erften General-Abjutanten, bem Felbmatsichall-Lieutenant Franz Grafen Folliot De Erenneville,

das Groffreuz,
bem General. Major, Taffilo Grafen Festetits de Tolna,
bas Groß, Offizierstreuz, und
dem Oberlieutenant, Alvis Grafen von Mechberg und Mothenlowen, des Adjutantenforps, das Ofstzierstreuz des königt.

then lowen, des Koltantenforps, das Offiziersfreuz des königt. Belgischen Leopold-Ordens.

Ge. t. Apostolische Majestat haben mit Allerhöchter Entschließung vom 7. Mai d. 3 dem k. k. Legations-Sefreiär, Joachim Freiherrn v. Munch-Belltinghan sen, die Annahme und das Tragen des Kitterkreuzes des königt. Belgischen Leopolde Ordens und dem k. k. Bice-Konsul in Adrianopel, Jakob Birteg ovich, iene des Ortomanischen Medschilde Ordens vierter Klasse allergnädigft zu geftatten geruht.
Ge. 1. f. Apoftolische Majestät haben mit Allerhöchter Ents

foliegung vom 14. Mai b. 3. bem Bachimeifter Christian Robe, bes 19. Geneb'armerie-Regiments, an Anerkennung feiner erfolareichen Umficht und Ausbauer im öffentlichen Gicherheitebienfte bas filberne Berbienftreus allergnabigft zu verleiben geruht.

### Veranderungen in der haif. königt. Armee. Ernennungen und Beforberungen:

Der Oberstiteutenant, Daniel Petric, bes Infanterie-Regi-ments Erzberge Joseph Rr. 37, zum Riag. Kommandanten zu Gastelnuodo in Dalmatien; ber Major, Johann Ebler v. Wittel, des Infanterie-Regi-ments Herzog von Barma Rr. 24, zum überzähligen Unterlieute-nant in der Trabanten-Leitsgarde; ber Major, Ferdinand Kreipner, des Infanterie-Regiments ber Major, Ferdinand Kreipner, des Infanterie-Regiments

Erzberzog Joseph Rr. 37, jum Oberftlieutenant im Infanteries Regimente Freiherr v. Ragh Rr. 70.

ueberfegungen:

Der Rommandant bes aufzulofenden fechten Armeeforps, Feldmaridall-Lieutenant Chuard Furft Liech ten fiein, wird in

Difponibilität verfest; ber Oberft, Michael Ritter v. Thom, vom General-Quar. tiermeifterftabe, ale zweiter Dberft jum Linien-Infanterie-Regi

tiermeisterftabe, als zweiter Oberst zum klaten der der mente Graf Khevenhüller Mr. 35;

der Oberstlieutenant, Alois Brofop v. Kunsti, vom Infanterie-Regimente Freiherr von Ragy Mr. 70, q. t. zum Infanterie-Regimente Erzherzog Ioseph Mr. 37 übersest, dann der Oberstlieutenant, Karl Ebler von Schonat, Kommans der Oberstlieutenant, Karl Ebler von Schonat, Kommans der Monturs-Dekonomie-Kommisston zu Benedig, und der Major, Anton Kischer, Kommandant der Monturs-Dekonomie-Kommisston zu Graß, werden rücksichtlich ihrer Dienstessentigung gegenseitig verwechselt.

Berleihungen:

Den penfionirten Dberfilieutenante : Stantelaus Baid, Das

nirten Rittmeifter erfter Rlaffe, Joseph Freiherrn Scherpon v. Rronenftern, ber Majore-Charafter ad honores. Benfionirungen:

Der Dberftlieutenant, Ludwig v. Bamagna, bes Infantevie-Megiments Graf Rhevenhauer Rt. 35; ber Major, Stephan Moglavez, Plat Rommandant zu Caftelnuovo, mit Oberflieutenants Chrafter ad honores; ber Major, Georg Scharic, Ritter v. Wranif, des Tit-

ler GrengeInfanterie-Bataillone, unb ber Dber-Stabe-Argt zweiter Rlaffe, Dr. Anton Seimberg,

Mim 1. Juni b. 3., um 10 Uhr Bormittag, wirb in Folge ber Allerhöchften Batente vom 21. Marz 1818 und 23. Dezem-ber 1859 bie 316. und 317. Berlofung ber alteren Staatsschuld in bem far die Berlofungen bestimmten Lofale in ber Singer-ftraße im Bantohause vorgenommen werben.

# Michtamtlicher Cheil. Rrafau, 22. Mai.

Der neapolitanische Miniffer bes Meugern Caraffa bat bem biplomatischen Rorps ein Cirkular= fcreiben jugesenbet, in welchem Piemont angeklagt wird, ungeachtet feiner Berfprechungen die Organifi= rung ber Garibalbi'ichen Banden gedulbet gu haben. Durch bas Attentat Garibalbi's werbe bas internatio= nale Recht verlett und die Unarchie merbe gang Guropa in Gefahr bringen. Das Schreiben macht schließ= lich die Urbeber und Mitschuldigen folder Miffethaten fur beren Folgen verantwortlich. Der farbinifche Befanbte Marchefe bi Billamarina proteffirte gegen bie gegen feine Regierung erhobenen unbegrundeten und beleidigenden Unflagen. Die offizielle Turiner Beitung som 18. Mai erwidert auf die Unschuldigung, daß die Regierung Garibaldi durch die Finger gesehen habe, die Regierung habe vielmehr die Erpedition bes= felben gemigbilligt und ju verhindern gefucht. Europa wiffe, bag die Regierung in gleicher Beife für bas gemeinsame Baterland wie für die Aufrechthaltung

Die "Dfto. Poft" ichreibt: Benn Parifer Blatter behaupten, es fei ein Schut : und Trugbundnig zwis ichen Defterreich, Reapel, bem Bergoge von Modena, ber Bergogin von Parma und bem Großherzog von Toscana abgeschloffen worden, so haben wir wohl kaum nothig hingugufugen, bag biefe Behauptung jeber Begrundung entbehrt. Much was von einer Offensiv= und Defenfiv-Alliang zwischen Reapel und bem Rirchenfaate verlautete, ift als unbegrundet gu betrachten ; agegen fteht feft, daß an ber romifchen Grenze Erup= penmaffen zusammengezogen werden, welche gegen bie gegenüberftebenden fardinifchen Front machen. Gardi= nien verftartt alle feine Positionen in Mittelitalien. Selbst am Conflitutionsfeste am 13. Mai zogen fort=

wahrend Truppen burch Genua nach bem Guben. In ber Gigung ber fardinischen Rammer vom 18. Den pensionirten Derfinatung, ber Oberstens Charaftec nat Kostial und Karl Hartung, ber Oberstens Charaftec den hat.

In der Sigung der sarbinischen Kammer vom 18. Beschwerben gerecht zu werben. Die Nachricht von es nicht aus freien Stücken gethan hat.

In der Sigung der sarbinischen Kammer vom 18. Beschwerben gerecht zu werben. Die Nachricht von dieser ungewöhnlichen Conserenz, die ungefähr am 6. Ausber in allen diplomatischen Institute von Karl Haster in allen diplomatischen und der Wieber ein führung des früheren, d. i. Kreisen großes Aussehrlichen gemacht und man fürchtete des hetenntlich der Kreisen Kelegramme ist es bekanntlich der Kreisen Kreisen Stücken Gerent der Grene der Grein Arcieren-Leib isch auch der Kreisen Greicht der Grein Arcieren-Leib isch parma" hätte Graf Stackelberg dem ber Kreisen Greicht die Voller Menschlich Greiheren von der Kreisen Greicht die Voller Menschlichen Großen Gesommen. Die eine Depesche, welche über auch eine Stücken gekommen. Die eine Depesche, welche über

ber gwifchen Letterem und Garibalbi uber bie Erpe-Dition nach Sigilien geführten Korrespondenz vollfian= uber bie Rolle, welche Duc de Montebello gespielt, gu big Kenntnig habe. Graf Stadelberg foll von Ca- verlangen. herr v. Thouvenel erklarte, daß ber Duc

Brunnow habe bem Fürsten Gortschafoff angezeigt, Bord Ruffell werbe fich mahrscheinlich einer Untersu= beutet, in welchem ber Parifer Correspondent ber

nach in die Scene gu fegen." "Schon vor zwei, brei Monaten, - beißt es in wartet wurde und ftatt beffen in - Belgrad fich nie-Großmachte ju einer Confereng einzulaben, in welcher er bie Rothwendigfeit auseinander fette, eine Berbef= ichen Reiches zu erzielen. Die Gefandten Defterreichs, Englands und Preugens erflarten, daß fie ohne alle Inftruction feien und ihren Regierungen erft Bericht abstatten mußten. Dur ber Duc be Montebello (ber Fallen gu Rathe gu gieben und Borfchlage gu machen, Die ihren Sofen gu Statten kamen. Demgemaß ent= warf er noch in ber nämlichen Gigung ein Programm, ichmerben ber driftlichen Bewohner fattfinden. 2. Die werden.,, Commiffion, welche biefe Enquête vorzunehmen bat, Beschwerben gerecht zu werben. Die Radricht von es nicht aus freien Studen gethan hat.

Thouvenel, um im Namen feiner Regierung Muffchluffe pour Aufflarungen über biefe Korrefpondenz verlangt ohne alle Inftruction und Autorität gehandelt und blos feine Privatmeinung ju Papier gebracht hatte. Das frangofische Cabinet habe ihm bereits bie Beifung gu-Die Sontags-nummer ber "Independance Belge" frangofische Cabinet habe ihm bereits bie Beifung zu-enthalt ein Telegramm aus Petersburg vom 18. d. geben laffen, sich jedes weiteren Schrittes in Diefer bes Inhalts, ber ruffifche Gefandte in Bonbon Baron Ungelegenheit gu enthalten, indem, wenn irgend ein Borfchlag in Ronftantinopel zu machen mare, Diefer vorerft unter ben funf Großmachten auf bem gewöhndung der Lage der Chriften im Drient nicht wider- lichen diplomatischen Wege gu vereinbaren fei. Lord segen. Wir finden dies bereits in einem Briefe ange- Cowlen gab dann im Namen feines Cabinets die Erflarung, baß Lord John Ruffell gegen ben Gebanten "Dftb. Poft" Aufschluffe "über bie Intrigue gibt, Die einer Enquete nichts einzuwenden babe, baf aber ber gegenwartig in Petersburg mit Buftimmung Frankreichs Mobus berfelben nur nach reiflich gepflogener Beragesponnen wird, um eine orientalifche Frage nach und thung mit ber Pforte bestimmt werben tonne und bag letterer teinerlei 3wang angethan werben burfe, fonbern ber Urtitel 9 bes Parifer Friedens feine bolle feinem Schreiben - horte ich von einem Fürften Geltung behalten muffe. In frangofischen Rreifen balt Dolgorudi fprechen, ber fur ben Binter in Paris er- man auch in vertraulichen Mittheilungen bie Behauptung aufrecht, Duc be Montebello habe aus eigenem variet wurde und statt bestein in — Beigtab sich inter tung aufetet, Dat de Leinerdung vom Fursten berließ. Antriebe g handelt und sei mahrscheinlich vom Fursten keineswegs als simpler Tourist in Belgrad und feine Gorezakow vorgeschoben worden, alle von Letterem ents Ausslüge nach den benachbarten turtisch-flavischen kan- worfenen Vorschläge als seine eigenen Einfälle vorzubern feien feine blogen Bergnugungereifen. Thatfache bringen. Da ber Geift bes Bergogs von Montebello ift, bag ber Furft eine Sammlung von Befdwerben teineswegs von jener mouffirenden Ratur ift, wie ber und Petitionen aus Bosnien und ber Bergegowina qu= Beift feines berühmten Champagners, fo ift es mohl fammengebracht und nach Petersburg gefchicht bat, in bentbar, bag er fich vom Furften Gortichatow ju biewelchen bie driftlichen Bewohner jener ganber ben fer Intrigue einfadeln ließ. Jebenfalls ift ber Borfall Sout Ruglands gegen bie Bebrudungen ber turtifchen ein Beweis, bag zwifchen bem Reprafentanten Frant-Begs anrufen. Die eingelaufenen Ucten gaben bem reichs und bem Minifter Ruglands eine Intimitat be-Fürften Gorc atow hinlangliche Unhaltspuntte, um bie fteht, Die auf ein fehr freundschaftliches Berhaltniß ber in Detersburg accreditirten Gefantten ber übrigen vier beiben Regierungen fchließen lagt. Rugland mar es, welches bie englischen Bemühungen bezüglich eines Protestes zu Gunften ber ichweizerischen Unspruche in ferung ber Lage ber driftlichen Bewohner bes turfis ber favopifchen Frage burchfreugt bat. Fur biefen Dienft barf es mohl auf einen Gegendienft Frankreichs rechnen; Dapoleon hat noch manche Gefälligfeit von Rufland zu verlangen und wird fich ihm zu mancher Gegengefälligfeit verpflichten. Uber Fürft Gorczafow Gefanbte Frankreichs) erklarte es fei ein gutes Recht irrt, wenn er glaubt, er burfe gleich mit großen Un-ber Diplomatie, ihren eigenen Berftanb bei folden fpruchen beginnen. Er hat einen Feineren, als er felber ift, fich gegenüber. Die Beit eines Rampfes gwis fchen Frankreich und England ift noch nicht gefommen, bies beweift gerade in Diefem Augenblide Die ficilianifche Deffen Sauptpunkte folgende find: 1. Es foll in ben Frage, wo Frankreich abermals England manche wich= turfifd-flavifden gandern eine Enquête uber Die Be- tige Concessionen gemacht bat, Die bald gu Sage treten

Bu ben Sandhaben beren fich Rugland bedienen foll jum Theil aus turfifchen Bevollmachtigten, jum will , um die orientalifche Frage wieder in Scene ju Theil aus ben in jenen Gegenden etablirten driftlichen fegen, gebort, wie aus Berlin berichtet wird, auch Die Confuln bestehen. 3. Cobalb biefe Commiffion ihren ferbifche Ungelegenheit. Die befannte Deputation habe Bericht erftattet hat, follen die europaischen Dachte die fich nicht ohne Grund gerade jest nach Ronftantinopel gehörigen Schritte machen, um ben ju Zage tretenben begeben, und man tonne fich verfichert halten, baß fie

# Jenilleton.

# Lord Elgin und die Briten in

so dicht neben einander vor Anker, bag man viele foiffe eingerichtet; andere waren über bie Dagen fchen ben Englandern und ben Ginheimifchen soviel als ffurjung und in ber Saft auszureißen bunt über eine baren in ihrer Umtotracht ju empfangen, und find

wolle, Die aus Supi tommt, überhaupt Mues ju er= batte fo großen Erfolg, bag bie Berfaufer bie Dollars, zahl Tragftuble fur Die fremben Gafte, und eine di-China.

Gortsehung ju Nr. 96 ber "Kral. 3ig.")

Lim die Bedeutung Han-kaus als Handelsftadt

Um die Bedeutung Han-kaus als Handelsftadt

Lind Gestellen genannt, welche die aus Hunan kommenden, Metalle, Jinn, Biei und Getreibe murden hatten. Metalle, Jinn, Biei und Getreiben batten.

Metalle, Jinn, Biei und Großen Ersog, cap die Studies Gelieserte Codiffsvor
Bohnen, Reis und Getreibe wurden unter den Pro
ducten genannt, welche sie aus Hunan kommenden

den seiner Unzufriedenheit den von ihm dem General
Gtatthale Um die Bedeutung Sanstau's and die Mundung Rupfer und außerdem Buder von bester Qualität fas Statthalter ber Proving angefundigten Besuch absa- ters erreichte, so weit war der Beg durch die Stadt, wurdigen zu ternen, braucht man nut benut wird. men aus Stifchuen, Porzellan aus Riang-fi. Fur tofts gen ließ und ber Cruizer einen anbern Unterplat auf Die Hauptstraße fiel Dliphant als die schönfte auf, bie bes han zu besuchen, bie als Hafen benut wird. men aus Stiang-fi. Fur tofts gen ließ und ber Cruizer einen anbern Unterplat auf. Die Hauptstraße fiel Dliphant als die schonfte auf, bie Dort lagen an jedem Ufer des Fluffes Die Dichonken, bares Pelzwerk aus der Proving Schlan=fi und ben Gruizer einen antern anternang der Stadt er bisher in China gesehen, und die Bewohner, die sich hundert Schritte weit wie auf einer Brude über die Hauptmarkt, und die Englander fanden die Rauch: ließen dem Berkehre freien Lauf. Berbede berfelben ichreiten konnte, und in ber Mitte maarenladen dahlreich und wohl mit Vorrathen verfes Berdette berselben schreiten tonnte, und in die Magen neugierig. Ein Puger der Die Statt die Stadt in Buffer fand am 10. December Mittags ein Uhr hauf eraffensornig binaufsteigen, theilt die Stadt in Buffer Binnenmarkt vorgedrungen, namentlich feine Binnenmarkt vorgedrungen, namentlich feine Iniform ubrig. Die Bauart ber Dichonken war sehr versuchen, namentlich feine Bauart ber Dichonken war sehr vergebrungen, namentlich feine Baumwollenen Baaren kann, in Uniform außer ben Mitgliebern ber Gesandtschaft. telst eines Tunnels durch, welcher in baumwollenen Baaren kann, in Uniform außer ben Mitgliebern ber Gesandtschaft. telst eines Tunnels durch, welcher in baumwollenen Baaren kann, wie es sich zeigte, der Britte mit ben Chinesen nicht ber Eritte mit ben Chinesen nicht ber Chinesen und 30 Matrosen bilbeten zu beiden Seiten mit Laben einer feiner Nesten waren ben Pantsetiang ober einen seiner Resentlich erreichen waren ben Pantsetiang ober einen seiner Resentlich erreichen waren ben Pantsetiang ober einen seiner Mes beufirome mehr als tausend englische Meilen herabge-ichwommen Einige waren lang und schmal und vorn belieben Rleiderstoffe 50% billiger auf Bord, seine Fahrt antrat, donnerten die schweren Ge-und binten Alleiderstoffe 50% billiger auf Bord, seine Fahrt antrat, donnerten die schweren Ge-und binten Alleiderstoffe 50% billiger auf Bord, seine Fahrt antrat, donnerten die schweren Geund binten Linge waren lang und schmal und vorn gen Markt liefern. Dies rührt daher, daß die sehr schues und des Eruiger eine Salven und wo der Generalstatthalter am gen wie ein turtif der nocht bei gebo- if ein den gedrängt vollen Straßen von han-kau noch Ber fleißige, mäßige und nüchterne Bevölkerung ihre Fa- ife in den gedrängt vollen Straßen von bei fleißige, mehr von beit gen ben Dies finnern Dofes umgeben von einem zahlreis und vollen Straßen von bei fleißige, mehr von bei innern Dofes umgeben von einem zahlreis und vollen Graßen von bei fleißige, mehr von bei innern Dofes umgeben von einem zahlreis in den Bevolkerung ihre Fa-

Capitan und seinen noch fettglanzenderen paar Mann Fremden, wie ichon erzählt, einen Mandarin zur Auf= ichauer über Die harmlose Beichaffenheit des Feuers Schiffsvoll Dbbach. Gin Sauptfrachtgut biefer Sahr- ficht gefest, ber fich erft nach nachbrucklichen Borftel- beruhigt hatten und nun über fich felbft ju lachen Beuge waren Steinkohlen, Die meistens aus ber Pro- lungen entfernte. Um zweiten Tage verboten sie die anfingen. Unnahme bes englischen Gelbes, und bieses Berbot Gebirgen an ber tibetanischen Grenze ift han-kau ein bestrich, dogen bie Behörben andere Saiten auf und in dichten Schaaren zu beiben Seiten bes Weges ver-

ichmugig und gewährten nur einem fettglanzenden möglich ju binbern. Um erften Lage hatten fie ben ander, und es bauerte einige Minuten, ehe fich die Bu-

Muf bem anbern Ufer bes Dantfe martete eine Uns fammelt hatten, zeigten fich rubig und ehrerbietig, aber Die Staatsvifite Lord Eigins bei bem General= über die Dagen neugierig. Gin Sugel, an welchem Die und vollbusig wie ein bollanbischer Lugger. In einigen befanden sich hubiche Kaik, wieder andere vorn breit nicht vernommen worden war und seine hollandischer Lugger. In einigen brifate in den Mußestunden, wenn sie von der Feld- nicht vernommen worden war und seine hollandischer Lugger. In einigen brifate in den Mußestunden, wenn sie von der Feld- nicht vernommen worden war und war ungewöl nlich glänzend. Meistens arbeit ausruht, versertigt.

Die dinessischen state der Wasser wie als Fracts bestehr zwischen ben Berkehr zwischen sich bei Mandarinen es nicht der Mühr waren in ihrer Umtötracht zu empfangen und sind

Zurin tam, und auf Nachrichten aus bem Infurgen: tenlager fußt, spricht von einem Burudweichen ber Ro- Organisirung ber Canitats-Truppe Folgendes zu ge- tuellen diplomatischen Berwidelungen, welche burch fteinlegung zu dem neu zu erbauenden Borfengebaude niglichen; Die andere über Reapel eingelaufene Nach- nehmigen geruht: Die Sanitats-Truppe bat aus einer Die Cirkularnote bes Furften Gortschafoff sich ergeben ftatt. Ge. f. Hobeit der Prinzregent war bei dieser richt melbet bagegen eine Nieberlage ber Aufftanbifden. Sanitats-Truppen=Inspection mit bem Sige in Bien fonnten, ber ofterreichische Botschafterpoften eines gan= Feier anwesend. Calatafimi ift eine Stadt von etwa 2800 Ginwohnern, und ber unmittelbaren Unterftellung unter bas Urmees den Dannes bedarf. fo ziemlich auf halbem Wege zwischen Marfala und Dberkommando, dann aus zehn Sanitats=Rompagnien Palermo. Morbofflich bavon, naber gegen Palermo mit ber Untertheilung in vier Buge gu bestehen. 3m gu und nur eine halbe Stunde von ber Nordfufte ent= Rriege find zwei Sanitats-Depot-Rompagnien, in Gifernt liegt bas in bem Turiner Telegramm ermabnte ner Station vereint, aufzustellen, welche bie Bestim- ben Gesetentwurf wegen ber 9 Millionen Thir. fur Alcamo, eine Stadt von 17,000 Einwohner. Unter mung erhalten, ben Erfag an Mannichaft fur bie vor außerorbentliche Militarbeburfniffe einstimmig angenom= Sahre 1852 in ber Frage ber beiligen Statten ei= Pioppa ift vielleicht das nur wenige Stunden subofflich dem Feinde ftebenden Rompagnien aus beren Urlauber men und jugleich beschloffen eine Resolution zu bean= gentlich die gange Berwirrung angerichtet habe, die von Calatafimi gelegene Poggio Reale gemeint. Dem und Reservestande zu vermitteln und bie Abrichtung tragen, welche die Hoffnung ausspricht, daß die Armee- eben zum Kriege führte. Der lateinische Patriarch in "Times"=Correspondenten aus Malta zufolge mare die ber Refruten zu beforgen. Die Sanitats = Truppen= Drganisation burchgeführt werbe. Die Debatten im Gerusalem sei es gewesen, ber die Frage bereits 1849 fes Borruden der Garibalbianer auf Calatafimi und Inspettionen gu Berona und Deft, bann die 11. und Alcamo nach dem Innern ber Insel zu gleich nach ber 12. Sanitats-Rompagnie find fofort aufzulosen. Bie den nachsten Tagen darauf wird ber Upid, Lavalette's Borganger, ber Pforte Die erste bi-Landung in Marfala erfolgt, ba an ben genannten zeitig haben Ge. Majeftat ju befehlen geruht, bag bie Schluß bes Landtages erfolgen. zwei Orten die Insurgenten concentrirt gewesen sein Sanitats-Truppen ausschließlich in dem einschlägigen follen. Parifer Blätter vom 17. d., namentlich die Fachdienste auszubilden sind und taktische Uebungen bei benfelben auf das unumgänglichst Welche sich offen als Garibaldi's bei denselben auf das unumgänglichst Welche sich offen als Garibaldi's bei denselben auf das unumgänglichst Welche sich offen als Garibaldi's bei denselben auf das unumgänglichst Welche sich offen als Garibaldi's bei denselben auf das unumgänglichst Welche sich offen als Garibaldi's bei denselben auf das unumgänglichst Resiere ber Bundescontingente beantragt. Organ fundgibt, wollen behaupten, bag bie Freischar= ju merben haben. ler bereits bis Monreale, knapp por ben Thoren von Palermo, vorgedrungen und daß auch Meffina in die Allerhochsten Entschließung vom 1. Mai d. 3. Die überreicht. Sande ber Infurgenten gefallen fei. Beibes icheinen Aufftellung von Genie-Direktionen gu Rafchau, Czer-Die legten Depeschen zu bementiren.

neue Berfion. Siernach hat Lord 3. Ruffell auf eine beziehungsweise Rommandirung von 100 Unter-Offis men jeien, aber nicht gefeuert hatten und daß von ihrer Seite an ben englischen Capitan spater bie 6. Mai b. 3. hat das II. Urmee= und Landes-Gene= tages einen mehrmonatlichen Urlaub nehmen, und ribaldi berichtet eine officiofe parifer Correspondeng, Garibalbi habe, ba er fich von einer gu großen Un= zahl von neapolitanischen Rriegsschiffen verfolgt fab, auf Montalto geworfen, um feine Berfolger ju tau- Untersuchungshaft angebrachte Berufung vom f. f. fchen. Er landete, um auszuruhen und Proclamatio= nen zu verbreiten. Rach einigen Stunden habe er fich Die neapolitanischen Fregatten gefommen.

Frang II. haben alfo, nach dem von ber hiefigen Befandtichaft biefes Monarchen fundgegebenen Telegramm, fcheinlich in Berbindung mit sicilianischen Aufruhrern, bereits Fortschritte gemacht batten, benen die königli-chen Truppen burch einen vollkommen geglückten Ba-jonnetangriff Halt geboten. Wie ftart bie Garibalbia-Biele aber find, bie verwirren.

## Defterreichische Monarchie.

ren, obgleich sie etwa durch Autentein in beisem Thein Heine Heine

nowit, Bubweis und Agram, sowie bie beantragte len fich bie Beruchte uber ben Rudtritt bes Juftig In Bezug auf die Landung bei Marfala bringt neue Glieberung und Ctandes-Regulirung der Genie- minifters Simons in fortlaufender Beife, um aber Die telegraphische Mittheilung ber "Koln. 3tg." über Direktionen und beren Filialien, einschließig ber Ge-Die Freitage-Sigung bes englischen Unterhauses eine baude-Inspektione-Dffiziere und ber Gebaude-Auffeher, Interpellation Deborne's erflart, bag "vorfichtehalber" gieren ber Genie-Truppen gu bewilligen und gleichzeis zwei englische Kriegsschiffe nach Marsala geschickt wor= tig anzubefehlen geruht, daß die Bau = Berwaltungs= bes Staatsministeriums selbst controvers sein souen. Der Capitan des einen dieser Schiffe melbe Branche einen abgesonderten Status zu bilben hat. Lediglich von diesem Gesichtspunkte aus theilen wir mit, nun, daß mahrend der Landung der Garibaldischen Dit 1. November b. 3. hat die Uenderung in der mas man in diesem Augenblide in fonft gut unterrich Freischaaren zwei neapolitanische Fregatten angetom= Organisation bes Genie-Stabes in bas Leben zu treten, teten Rreisen behauptet. hiernach murbe der Juftigmt

Aufforderung ergangen fei, ben verlaffenen Garibaldi= raltommando in Sintunft mit Begfall ber Rummer wenn auch nach Ablauf besfelben feine febr geschwächte ichen Dampfer zu occupiren, mas ber Capitan aber nur ben Titel: "Urmee= und Landes-General=Kom= Gesundheit sich nicht gebeffert haben follte, seine Pens verweigert habe, ba ihm strenge Neutralitat anbefohlen manbo" zu fuhren. Ferner sin' bas III. Urmee= und fionirung nachsuchen. Gin ferneres Gerücht fügt hinzu, verweigert habe, ba ihm ftrenge Reutralitat anbefohlen mando" ju fuhren. Ferner find bas III. Urmee= und worden fei. hierauf begannen die neapolitanischen bas 6. Urmee = Rorpstommando aufzulosen und bie Schiffe bie Stadt Marfala gu bombarbiren. In Be- Truppen - Divifionen Diefes letteren, gleich jenen ber bevorftebenden Beurlaubung nicht auf den Unterftaats jug auf die Berührung romischen Gebietes burch Ga= Ravallerie, birett bem Candes=Generaltommando ju fecretar Muller übergeben, sondern dem Uppellations= Dfen zu unterftellen.

Bie ber "Bor." berichtet, murbe die von Revol: murbe. tella, Mondolfo und Brambilla wider die ordentliche Dberlandesgerichte verworfen.

Bie "Defti Raplo" aus ficherer Quelle erfahrt, wieder auf ben Beg gemacht und fei gludlich burch batten die herren v. Bay und Comfich bie Berufung Abwesenheit leitet ber Baron von Reigenftein Die Bein ben Reichstrath befinitiv abgelehnt. - Der "Pefter El." vernimmt von competenter Geite, daß bie fernere A Bien, 20. Mai. Die Truppen bes Konigs Abhaltung von Trauerfesten jum Andenken Szechenpi's hat am 12. v. M. ihre Reise aus Napitscheman fortunterfagt worben ift.

Der officielle "Buda-Pefti-Sirlap" melbet "aus bei Calatafimi über Die Garibaldianer geffegt. Die ficherer Quelle," bas Pefter Dberlandesgericht habe be-Lage biefes Ortes beweist indeg, daß biefelben, mahr= ichloffen, eine Gingabe an bas Minifterium zu richten, worin nachgesucht wird, ber Benützung ber ungarischen Sprache bei ben Gerichtsstühlen einen größeren Kreis zu gewähren. Bon authentischer Seite geht ber "Tem. 3tg."

ner waren, ob ben Koniglichen blos eine Avantgarde Folgendes gu: "Der "Delejtu" vom 15. b. D., Rr. ober die Saupttruppe gegenüber fant , wie ftart die 20, bringt die Rachricht, daß die fur das Temefer Stadtgerichts wegen des Aufgebots einer Civil-Che gu Roniglichen felbft maren, wer fie, wer jene befehligte, Banat ernannten Reichsrathe Johann Freiherr v. Diund ob ber Erfolg nicht blos ein glangender, fondern folics und Andreas Mocfonni v. Foen biefe Berufung nischen Ucquifitionen Sardiniens von Seite ber jetigen werden, daß der jum zeitlichen außerordentlichen Reichs-Regierung Die Berfolgung der hohen Beiftlichkeit be= rath fur Die ferbifche Bojewobichaft und bas Temefer gonnen , weil fie ben neuen Dachthabern nicht fned- Banat allergnadigft ernannte herr Unbreas Docfonvi

bereits auf feinem Schloffe Rabvany.

Militar= und Civilbehorden in voller Gala, angethan haft. heißer Bein und ber febr theure, die Berbau= beigelockt und ber große Runftreich, Italien und Deutschan baft. heißer Bein und ber gestählt wors beigelockt und ber große Fluß wimmelte von Booten, ben waren. Urei Ranonen= ten Fortschrift Pu=urb bie mit Buschauern angefult waren. Drei Kanonen= ren Fortschrift. in Seide, Atlas und Pelzwerk feinster Urt und die ung befördernde bittere Thee aus dem Distrikt Pu-urb Brust mit kunstreich gestückten Orachen und andern Chrenzeichen geschmück. In der geräumigen Audienz-balle befand sich an dem einen Ende der gewöhnliche erhöhte Sie, auf welchem Lord Egin und der Seneralstatthalter war auch offenbar ein lange Reihe von Stühlen und kleinen Kebeman, dem es Freude machte es sich aum Bergnügen seinen Keller im Sertember eine lange Reihe von Stühlen und kleinen Kebetischen, jeder sur einen englischen Mandarin, die auf einander angewiesen war ein, abzleich wirden der Gester für einen englischen Mandarin, die auf einander angewiesen war ein, abzleich in der Keller sin der geschwichten und dus bie Keller seiner Nachdarn mit den auserlesensten und dus die Kortressischen Auch die Kortressischen Leine Hollichen Mandarin, die auf einander angewiesen war ein, abzleich in der Keller seine anzuschlich der Keller seinen Abzeich und die kleinen Keller seinen englischen Mandarin, die auf einander angewiesen war ein, abzleich sie erwa durch Zutrissen Leine Abzleich in der Keller seinen Abzeich und die Keller seinen Abzleich und die Keller seinen Abzleich seinen Speich und die klister seinen Speich der der der klüssen Thee die Michaler angewiesen bee der klüssen Thee die Michaler angewiesen durch die mit Ausgeschlich von Entliche und die keinen heibe des Generassaters der der der klüssen kleinen Speich des Generassaters der der des Generalstatthalters an; dann siege und des Generalstatthalters an; dann siege und des Generalstatthalters an; dann siegesühren Salssisch von Stässen der siegesühren Salssisch des Generalstatthalters an; dann siegesühren Salssisch des Generalstatthalters an; dann sieges und des Generalstatthalters an; dann sieges des Generalstatthalters an; dann sieges und des Generalstatthalters an; dann siegesühren Salssisch des Generalstatthalters an; teine Soflichfeiten und noch weniger Gedanken mit Tafal war er offenbar ftols. Much bie Chrenwache brangtes Meer von Ropfen bar, beren Augen alle nach

Ce. f. f. Apostolifche Majeftat haben bezüglich ber | Sand Ronftantinopel nicht zu verlaffen, ba bei even-

#### Deutschland.

Die Commiffion bes preußischen herrenhaufes hat

Um 15. b. hat ber neue frangofische Gefanbte am Seine f. f. Apostolifche Dajeftat haben mit ber hannoverschen Sofe, Baron Malaret, seine Greditive

> Die "n. pr. 3." fcreibt: Bekanntlich wieberho= eben fo oft eine Widerlegung zu erfahren. Gleichmobl gehoren jene Beruchte gur Schilberung ber gegenwars tigen Situation, und gur Beurtheilung über bie mabrfdeinliche Entscheidung mancher Fragen, die innerhalb baß bie Bertretung bes Juftigminifters mabrend feiner gerichte-Prafidenten v. Bernuth aus Pofen übertragen

> Der hannoversche Gefandte in Berlin, Graf gu Inn und Anpphausen ift gu feiner Familie nach Montreur in der Schweiz abgereift, wo er einen mehrmo= natlichen Aufenthalt nehmen wird. Bahrend feiner schäfte.

> Die toniglich preußische Gefanbichaft fur Perfien gefest und ben Urares bei Djulfa paffirt. Bon hier ging es ohne Aufenthalt über Girian-bibbi, Marand und Gufian weiter nach Tabris. Dort wollte die Befandtschaft bis zum 22. April Rasttag halten, um bann ihre Reise nach Teheran, ber Residenz bes Schah, fortzusehen, woselbst sie Anfang Mai einzutref

> Bor einiger Beit weigerte fich ein Rreisgericht im Großherzogthum Pofen, der Requisition des hiefigen genugen, weil die Braut, obwohl fie aus ber gandes= firche in formlicher Beise ausgetreten, nicht aufgehort werfung ber Gegengrunde jest angewiesen worden, bie Proflamation zu veranlaffen.

tisch zu Willen ist. So verwickeln sich die italienischen v. Foen dieser seiner Berufung nachkommen wird."

Bölker, veröffentlicht in der "Pos. 3tg." ausführlich Baters nie gelesen hat. Durch den Tod von Laby. Ungelegenheiten immer mehr, und es ist kein Ende der Graf Eduard Karolyi wurde am 13. d. auf seinem den vielbesprochenen Hergang bei einer der flattgehabs Byron fällt ihr ganzes Bermögen — gegen 12,000 Birrsal abzusehen, als in der Entscheidung durch das Gute Radvany (unweit Kaschau) verhaftet. Der Graf ten Schwurgerichtsverhandlung. Demnach ist den Volsen der Ginkunger Gin Schwert, denn es fteben fich das driftliche und bas batte bekanntlich einen Aufruf erlaffen, vom 15. Dai nischen Gefcworenen, als fie fich anschieften, ben Git= Lord Lovelace. Diefer batte ihr Saus feit Sabren antichriftliche Princip, das alte Recht und die neue an bei Ujhely einen Tobtenhugel zu Chren Szechenpi's zungs-Saal zu verlaffen, weil nicht in Polnischer Spra- nicht betreten und war in seiner Che mit Ubba nie Arroganz, die Legitimitat und die Revolution in schroff- zu errichten. Graf Karolyi wurde nach Ujbeln abge- de verhandelt wurde, nur eröffnet, daß der ohne ge= gluctlich gewesen. Und auch auf die Rinder Dieser Beife gegenüber, und Niemand ift, der richtet, führt, in welcher Stadt es bei dieser Belegenheit nicht eigneten Grund sich entfernende Geschworene eine Geld- Che scheint sich der Fluch der Familie fortpflanzen zu an sympathischen Demonstrationen für den Gefangenen buße dis zu 100 Thir. zu erwarten habe, und eine fehlte. Doch wurde der Graf schon am 17. d. gegen gleiche Borhaltung ist ihnen gemacht worden, als bei germwort wieder in Freiheit gesetzt und befindet sich des Berditts sieden (Deutsche) Geschwerene bereits auf seinem Schlosse Kamilie fortpflanzen zu wollen. Der Aelteste, der Erbe des ganzen ungeheusen von Ehrenwort wieder in Freiheit gesetzt und besindet sich das Schlosserges bereits auf seinem Schlosse Kamilie fortpflanzen zu wollen. Der Aelteste, der Erbe des ganzen ungeheusen von Ehrenwort wieder in Freiheit gesetzt und besindet sich als Schlosserges bereits auf seinem Schlosse Kamilie fortpflanzen zu wollen. Der Aelteste, der Erbe des ganzen ungeheusen von Ehrenwort wieder in Freiheit gesetzt und besinder sich als Schlosserges bereits auf seine Schlosserges ber niederigsten Gesellschaft berum, die nur

In Berlin fand am 16. b. bie feierliche Grund=

Franfreich.

Paris, 18. Mai. Der "Constitutionnel" nimmt heute ben herrn von Lavalette in Schut gegen bie ziemlich verbreitete Unnahme, daß biefer Diplomat im Saufe felbst werben am Montag ober Dinstag ftatt- angeregt habe, und am 28. Mai 1850 habe General plomatische Rote in Diefer Sache überreicht. Lavalette batte alfo im Dai 1851 bie Berwidlung ichon vor-Die "Auswanderung freier Arbeiter möglichft begunftigt werben foll. — Der frangofifche Gefandte in Stod: bolm, Damremont, ift gur Disposition gestellt; ibn erfett Baudin aus Ropenhagen, wohin bann Dotegat wieder geht; er mar bereits einmal zwolf Sahre bort und foll bie beutsch=banifchen Banbel gang genau tennen. - Der Prafect der Saute-Saone, Dieu, ift in Chambern angekommen und wird bort vorläufig als ,taiferlicher Commiffar" fungiren. Die favonifche Beift= lichfeit petitionirt beim Raifer, Die firchliche Che obligatorifch ju machen und bie Civilebe jener unterzuorbnen. - Der Telegraph zwischen Algier und Tunis ift am 8. Dai eröffnet worben. Rachftene ericheint in Bunis eine wochentliche Staatszeitung in arabifcher, bebraifcher und frangofifcher Sprache. Die aus Mabrib telegraphirte Radricht, es habe ber Ronig von Reapel bei Sfabella von Spanien um Silfe nachge= fucht, wird heute vielfach bezweifelt. Dagegen fpricht man von einem eigenhandigen Brief bes Caren an Frang II., ber in fehr freundlichen und ermuthigenben Borten abgefaßt fein foll. - herr Forcabe wurde von der Regierung an der Stelle von G. be Sacy gum hauptredakteur bes Joural bes Debats vorge= fchlagen; in Folge ber Protestation fammtlicher Ditarbeiter ließ man ben Untrag jeboch wieber fallen. -Die Boglinge ber polytechnischen Schule mußten wegen einer burch neuere Bermaltungsmaßregel hervor= gerufenen Revolte auf eine Boche confignirt werben. Die "Dpinione Nationale" enthalt folgendes : "Die gestern gegebene Radricht, baß ein Corps ber Freis willigen Garibalbis in einem fleinen Safen Toscanas gelandet fei und fich burch romifches Gebiet nach ben Ubruggen begeben habe, ift gum Theil falfch. Die Freiwilligen find bort gelandet, murden aber auf Befehl ber piemontefischen Regierung, die ihre Projette fannte, entwaffnet."

Die ". Bullier" behauptet , Malta fei ber Sam= melplat für bie Expedition Garibalbi's gemesen, bie eigentlich bort erft enbgiltig organisirt fei.

## Großbritannien.

London, 17. Mai. Die, wie berichtet, am 16. hier verftorbene Lady Byron war, fcbreibt man ber "Roln. 3.," feit vielen Sahren leidend und lebte gumeift auch ein entscheidender gewesen ift, das Mes wird in nicht angenommen haben. Diese Mittheilung, soweit habe, Ehriffin zu sein, die beabsichtigte Berheirathung in London, um der Reihe nach alle bedeutenden Merzte bem Telegramm nicht gesagt , und wir sehen daher sie ben Letteren betrifft, ift eine ganzlich grundlose und mit einem Juden nach landrechtlichen Bestimmungen bei der hand zu haben. In ihrem einsamen, bei Rehabe, Chriftin ju fein, die beabsichtigte Berbeirathung in London, um der Reibe nach alle bedeutenden Mergte mit gespannter Erwartung naheren officiellen Rach- schen Ursprung in tendenzibsen Absichten zu baher unzuläffig sei. Auf die von den Brautleuten gents Park gelegenen Saufe sah sie nur wenige richten entgegen. Inzwischen hat in den central-italie- haben. Auf bas Bestimmteste kann vielmehr versichert geführte Beschwerbe ift das gedachte Gericht unter Ver- Freunde um sich. Von Bord Byron wurde in diefem traurigen Rreife nie gesprochen, ihrer ungludlichen Che nie mit einer Gplbe erwähnt; ja, es ift Thatfache, Der Direktor bes Rreisgerichts zu Gnefen, Schult- bag ihre verftorbene Tochter Ubba bie Poefien ibres Wien, 20. Mai. IJ. MM. der Kaiser und die Kais Der österreichische Internuntius in Konstantinopel, die in Polnischer Sprace gehaltene Bertheidigungs am Ufer der Themse aufzutreiben ist. In ihrem, die sammtlichen hier weilenden Herren Erzbers Freiherr v. Prokesch, hatte bekanntlich einen Urlaub keinen Urlaub keinen Erzberzoginnen, dann der Herzog genommen, den er am 1. Juni antreten wollte. Bir die Geschwornnen so lange einschließen zu lassen, bis nachricht von den verheerenden Opeson Modena, haben sich am Samstag zur Begrüßung die "Ost. P." vernimmt, ist dem Internuntius in serbardung erfolgt.

Warsala erhöhte, namentlich in so weit die dortigen

absichtsvoll einsach in ihrem Anzuge. Diesmal aber fett, aber für arglose Naturen, bie nicht gar zu ges barinen von Rang an Bord, um bei ber Ankunft bes noch Lemberg sich betheiligt, boch war die polnische Runft, ob waren, wie ber Generalstatthalter Sorge trug Lord Els nau die verschiedenen Ingredienzen untersuchten, welche großen Mannes bereits anwesend zu sein. Die fest wohl minder zahlreich, diesmal glanzend vertreten. Straszynisti, gin mitzutheilen, sammtliche anwesende Provinzials, die Schussellich recht schware bei Belgentlich recht schware ber große Fluß wimmelte nan Beaten

mung, und das aus Paris gemelbete Gefühl, "daß mehr einnehmen. Berichiedene Berfionen herrichen über worauf der frangofische in's Gefangniß geschleppt, der meng, und das aus Paris gemeldete Gefühl, "daß tein Mensch wisser benken, was er glauben und was er erwarten solle" schien dies seifen des Ganals allgemein getheilt zu werden. Doch hegt man vorzwiegend die Hossiaus der haben, die durch die Journale laut werzwiegend die Hossiaus der Generalcomité der Gensurg werde dem Publicum underzüglich entscheidende Mittheilungen machen."

In einem Artifel über das Suez-Canal-Project, sagt dies siegentlich tein Mensch wird dies Worten die Bortes und Druckes, wosern die Kreinitäten Weinung nicht zu dem Druckes, wosern die Kreinitäten werden verzwiesen, dass die Krankbeit des Worten der singlischen Kreinitäten Weinung angerisen, nicht zu desemben Beitschen Beiter nicht auszuschen bei Berweiesen merben der bei Berweiesen Beiter bei Berweiesen bei Berweiesen Beiter bei Berweiesen bei Berweiesen Beitschen Beitsch bag, wenn ber Canal zu Stande fame, er England frei über innere Angelegenheiten fich auszusprechen. zwar daß die Personen seiner nachsten Umgebung fur tonnte. burchaus teinen Schaben zufügen murbe. Er werbe Bon ber Bahrheit biefer Rachricht werben Thatsachen, fein Leben Beforgniffe begen. Der Bicetonig bat sich aber nicht zu Stande fommen. - In Dublin ift ge= b. h. die Artikel ber Journale überzeugen. Bon ver=

perugia eintreffen, um daselbst sechs Tage auf friege- tende Busammenftog ber Pforte mit Gerbien und ben hat. Durch diese Operation wird Halpm Pascha eine rische Ausrustungen zu verwenden. Um 9. Mai war übrigen flavischen Boltern, andrerseits Borkehrungen febr beträchtliche Jahrebrente beziehen und zugleich ein piemontesischer General mit feinem Abjutanten von in der diplomatischen Welt beweisen, bag die orientali-Forli in Rocca G. Cafciano an ber romifchen Grenze iche Ungelegenheit fich in Rurgem in ihrer gangen Große bei Uregto angefommen, ber mehrere ftrategische Punkte erneuern fann, muß jeboch eingestanden merben, bag in jener Gegend besuchte. Es heißt nun, berichtet man nichts geschehen, um Die ruffische Urmee, welche feit 40 in jener Gegend besuchte. Es beißt nun, berichtet man nichts geschen, um die ruffische Armee, welche seit 40 geben seiner beiden Bruber um so mehr erbittert, als Bollwichtige hollandische Dufaten fi. 6.30 verl., 6.24 bezahlt. — Babren noch nie in so unvollkommnem Buftande ges dasselbe zugleich als eine Kundgebung des Mistrauens Bollwichtige offerr. Rand-Dukaten fi. 6.38 verl., 6.30 bezahlt. tager aufschlägt, um zu verhindern bag Lamoricière wefen, zu erganzen, zu organifiren und auf ben Rriege= ben piemontefischen Eruppen in den Legationen in ben fuß zu ftellen. Musfuhrlich ift im "Chas" fruber ichon Ruden falle. Bon Florenz gieng bas Grenabierregi= Die Unmöglichkeit eines energischen Auftretens Ruflands ment und die Artillerie bes Genie vermittelft Gifenbahn nach außen bin bargethan worden. in ber Richtung von Arezzo ab. Gine jest noch in Bi= vorno liegende Batterie wird fich mabricheinlich auch noch zu jenem Grenadierregiment begeben. Dan gibt ber frangoffiche Gefandte Marquis de Lavalette, bringe erfahrt ber "Czas" bes Raheren, baf ber Bermaltungerath ber nun diefe Truppenbewegung fur ein Beichen militari= eine Rote feiner Regierung mit, welche die Ausführung icher Bachsamteit aus. Florenz ift jest fo febr von bes bekannten Satti=Sumajum forbert. Eruppen entblößt daß nur noch bie Bache im Pittipa-

In Uncona murbe am 17. Mai, wie bem "Rorb" geleitet und fein Bermogen mit Befchlag belegt worben. aus Turin telegraphirt wirb, ein Tagesbefehl bekannt gemacht, worin kund gethan wird, "daß General La- spondenzen aus dem Glavischen Theile der Turkei und Bequemichteit ber Gafte vorgenommenen Bauarbeiten. Man ben Truppenbesehlshabern, so wie den Beharden und Bar-

wegen gablreicher Defertionen verfett werden. Bei ber Die letten Borbereitungen, wie fie einem Feldzuge un-Divifion Rofelli allein tamen mehr als 260 Defer- mittelbar vorherzugeben pflegten.

rend Garibaldi fur bie Befreiung Siciliens fampft und ung Schleswigs vom banifchen Soch nicht ju unternehmen.

Rida's gepruft. Die Opposition hat ertlart, fie werbe Die Bertagung ber Discuffion bis nach ber Beftim-Regierung ausgefallen.

Rugland.

Der Statthalter bes Ronigreichs Polen, Fürft Di chael Gorcy afow, wird fich, wie man bem "Gjas" au berichtet, in Rurgem mit einem mehr=

1966 "Krafauer Album" ber Litographie bes "Czas", 12 fi., 1467 "leberrebung zum Spiel", Lithogr. (Pramie bes Bies 2050 "Barschau bei Mondschein" (Schouppe gewinnt Gerichtsabjunkt Nahlif in Przempsl; ner Kunstv.) — Breed, Director ber Tlomaczer Zuderraffinerie 195 fi. — Szwafowefi, Guteverw. bei Przempsl 1694 "Chriftus am Kreuze" (von Balther aus Dresben), bei Stanisławow; 240 fl., gew. Johanibes in Reufandec; 2777 "Stephan Cgarnedi" (Jarosynasti in Rrafau), 300 ff.

Bzowsti, Gutspachter bei Bochnia; (Biotrowefi aus Ronige.

berg). 402 ff. - Dabefi in Poinicg; 1866 "Beftrafter Borwit" (Bedmann aus Duffelborf), 150 ff. - Brotop, Gutebefiger bei Rzeegow;

439 ,, Bafferfall im Billerthal" (Rrofft in Dresben), 70 ft. Gorecti, Raufmann in Rrafau;

2561 "Rrafauer Album" (aus ber Lith. bes "Cgas") Biefegpfomefi, Guteb. bei Czortfom;

1662 Friedlein's "Album polnischer Maler", 5 fl. — Sfar: Szewsti, Gutsbesither bei Sandec; 2773 "Inneres ber Halberftäbter Kirche" Stablstich (Bramium 2046 "Durche in Halberft.) — Propftvitat Wolny bei Bochnia;

2046 "Deutsche Kanbichaft" (Jansen a. Duffeldorf), 100 fl. Bram. bes Sachficen Runftv.) -- Switaleft mag. phar in

Rzeszów;
2020 "Engel Gottes" Stahlstich (Prämie des Münchener Runstv.) — Wazurktewicz, Brofessor der Theol. in Przempsl; Mr. Savguszto auf Gumierbeim a. Berlin), 100 fl. — Fürst 2498 "Bilbbach" (Vorkbauer a. Bien), 150 fl. — Baron 2222 "Prand eines Mittbetruges an der Pilica" (Nuskies in Marschau), 100 fl. — Kurowska, Gutsb. bei Tarnopol; in Salzburg), 90 fl. — Gerzabek, Gutsb. bei Tarnopol; in Salzburg), 90 fl. — Gerzabek, Gutsb. bei Sander; Kunstv. in Haiern" (Mayburger 1588 "Marientirche in Halberstadt" Stahlstich (Präm. des Runstv. in H.) — Straphski, Gutsb. bei Sander; Kunstv. in H.) — Straphski, Gutsb. bei Sander;

Beilage,

englischen Handelssirmen babei in Betracht kommen, feines hohen Alters um Dispensirung von der Statts Fremden daselbst eine neue, überaus brückende Zwangs ichnittlich die Bahnmeile 861,177 fl. Die Betriebseinnahmen die schon auf der Borse vorhandene beforgte Stims halterschaft nachgesucht und werde seinen Posten nicht anleibe auferlegt. Dagegen protestirten die Konsuln, fosten 5.658,420 fl., bie Regies, Betriebs und Errichbssaldo von 9.610,944 fl., die Regies, Betriebssaldo von 9.610,944 fl., die Regies, Betrie aber nicht zu Stande tommen. — In Dublin ist gestern bei Deklare der Bewegung der geschwiderig erklärt.

b. h. die Artikel der Bewegung der geschwicht worden, schaffe von einer Bewegung der den Kriegsdienst im Ausstand des Alegraphen Directors Karl Brunner v. Batschape für gesehwidrig erklärt.

Berbesserung des Telepraphenwesen intergate die geschwichten der Der geschwichten der Der geschwichten der Der geschwichten der Bersammlung und Beratsung von Testenwoll aus Bien eine Bersammlung und Bersammlung und Bersammlung und Bersammlung und Bersammlung und Bersammlung von Testenwoll aus Bien eine Bersammlung und Bersammlung von Testenwoll aus Bien eine Bersammlung und Bersammlu welche die Anwerbungen fur den Kriegsdienst im Aus- ruffischen Armee jum Behuf ihrer Concentrirung in ohne Jemanden zu empfangen, mit Ausnahme des Beffarabien. Der letteren wird außerdem die Bedeu- Muffeben hat es erregt, bat ber jungere Bruder bes Der plögliche Abmarich ber piemontefischen Erup: tung einer politischen Demonstration, selbst die Absicht Bicetonigs, Salym Pascha, nach bem Beispiele Elpen von Florenz wird allmählich weniger friegerisch burch ben Borfitenben, bie vereinigten Burchenthumer aufgefaßt. Um 10. Mai Abends sollte Camoricière in nere Lage der Turkei, ber jeden Augenblick zu erwars thum an ein bieffach englisches Gerbien endlich gerwars thum an ein bieffach englische gerben auch en gerwars the einer activen Erichten burch ben Borfite burch ben Borfite burch bei vereinigten gut internation, selbst bei der Britann und Balachei burch ben Borfite ber der Britann und Balachei burch ben Borfite ber ber internation, selbst ber der Britann und Balachei burch ben Borfite ber internation, selbst ber der Britann und Balachei burch ben Borfite ber internation, selbst ber der Britann und Balachei burch ben Borfite ber internation, selbst ber der Britann und Balachei burch ben Borfite ber internation, selbst ber der Britann und Berfammlung: Defterreich burch ben Borfite ber internation, selbst ber der Britann und Berfammlung: Defterreich burch ben Borfite ber internation, selbst ber Britann und Berfammlung: Defterreich burch ber Britann und Berfammlung: Defterreich ber der Britann und Berfammlung: Defterreich ber Britann und Berfammlung: Defterreich ber der Britann und Berfammlung: Defterreich ber Britann und Berfammlung: Defter

Zurfei.

Mus Ronftantinopel wird telegraphisch berichtet

Begen ben ehemaligen erften Rammerherrn bes

Die Petersburger Blatter find wieder mit Correboten wird, den Befolen dieses Generals in allem, was Berwaltungssachen betreffe, zu gehorchen, da die Berwaltungssachen betreffe, zu gehorchen, da die Berwaltung vom Ministerium der Baffen abhange."

Bie der "Corriere dell' Emilia" meldet, mußte ein Infanterie-Regiment und eine Schwadron Kavallerie wegen zahlreicher Desertionen verseht werden. Bei der Berberg und Klaubenstampf gesaft machten.

Die Regierung sei eifzig im Rüsten und treffe schon wandten Belebungsversuche.

\* Man schreibt der Gewenden, Bei der Berbergen, Krafan und Barestwerten wird als genotitet Zaptreiche Weiter auf der Aus Larnson wird geneelbet, daß am 8. b. der dortige Sand und Infanterie Andrew wird genotite Jahreicher Aus Larnson wird genotie zu einen Belebungsversuchen geschen das der Umgegend, Krafan und Barestwert gescher den Muhagrenzenloß geschildert; überall wimmele daß Land von Ranklungs Comis, Salomon Senst, beim Belaben eines Warsen mit Baaren, dessen wir Baaren, dessen mit Baaren, de ben Eruppenbefeblshabern, fo wie ben Behorben ver- medaner gegen bie driftliche Bevolferung wird als

Bwei Dampfer bringen Truppen nach Albanien und Privatnachrichten der "Perseveranza" melden, der her her her her Berzegowina zur Vervollftandigung ber bortigen hul in dem Orte Czomai, im Diftricte Kalzie in Berzegowina bot Baloscheft, im Diftricte Ralzie in Berzegeni, Bot. abgegangen. In Palermo find neuerdings 3000 Mann halt von 300,000 Piaster. In Lamia soll unter den

ahlen. Das "Journal bes Debats" bemerkt, daß mah-b Garibaldi fur die Befreiung Siciliens kampft und teiner befriedigenden Weise. Das aufgestellte Programm Rufland die Befreiung ber Griechen vom turfifden genügt ben fublichen Abgeoroneten noch nicht; neue Rufland die Befreiung Det Gidenb rathe bie Befrei- Staaten des Gudens scheiben aus und wollen in tein Mord vorliegt, sondern die Leiche ein dem Trunfe ergebene Baltimore einen Conder = Ronvent abhalten. Die Rrafauer Tagelohner fei, welcher booth wahriceinlich jufallig Rumpf-Convention versuchte in 50 Ballotements, sich im berauschten Bustande ertrant und vom Wasser im halbverme. siber einen Randidaten zur Prafidentur zu einigen, nigten Bustande halbwegs an's Ufer herausgeschwemmt wurde. Die "Indep. belge" melbet aus Turin vom 15. uber einen Kandidaten gur Prafibentur ju einigen, Dai: Die Bureaur ber Deputirtenkammer haben ben aber vergebens, und fo kann man bie bemokratifche Bertrag in Bezug auf die Abtretung Savopens und Partei fur biefe Babl als aufgeloft und ber Uebermacht ber Republifaner preisgegeben betrachten. Um 18. Juni foll ein neuer Berfuch zu einer Bufammen= mung ber Grenzen forbern und einen barauf bezügli- tunft gemacht werben; es ift aber fehr fraglich, ob bis naren ben Rechenschaftsbericht vom abgelaufenen Jahre bereits den Antrag ftellen. Die Commiffare find beauftragt babin eine Berfohnung mit ben fublichen Demofraten worden, Die Regierung um Erklarungen zu ersuchen. möglich sein wird. General Scott ift ploglich nach Die Ernennung ber Commiffare ift gunftig fur bie Bafbington berufen, mas nach Ginigen mit ber Gan-Juan : Frage zusammenhangt. — Mus Meriko wird bem "Rem-York Berald" Folgendes mitgetheilt. Um 5. find ber englische und frangofische Konful von Bacatecas (Staat ber meritanischen Union) hierhergetom= aus Barschau berichtet, in Kurzem mit einem mehr= men. Sie flüchteten vor Silverio Ranting, waltung erzielt worden. Der guften ber Prie- waltung erzielt worden. Der ausgezeichnet redigirte Geschäftsbericht ber Norbbahn unsicheren Gerücht ist die durch diese Reise motivirte sterigieren. Die Bau- für das Verwaltungsfahr 1859 ift bereits erschienen. Die Bau- für das Verwaltungsfahr 1859 im Ganzen für

2235 "Mabonna mit bem Rinblein" Ctablftich (Bram. bee Defterr. Runftvereins) - Bergabet, Begirtofommiffar in Rige.

1557 "Julie", Stahlftich (Br. bes Rheinifchen Runftv.) Rwiatfowefi, Buteverwalter bei Canof;

1187 "Binterlanbichaft und Muble" (hilgers a. Duffelborf)
off. Bubrzuck, Guteb. bei Babowice; 2458 "Rathebrale in Salberftabt", Stahlftich - Mobniefi

1522 "Anficht von Rom", Stahlflich (Bram. bes Deffert. Roplicz, Gutebefigerin in Bobereze; 2434 "Drei Zigeuner", Lithogr., 12 fl. (Br. bes Deftere. Runftv.) — Dutliewicz, Bropft bei Jasto;
1326 "Krafauer Album", Lithogr., 12 fl. — Krawczyński,

Pfarrer bei Tarnow;

1393 Friedl. "Album poln. Mal.", 5 fl. — Budgynowsti, 1048 "Auficht von Brzegorzaly über Bielann" (Dembowsti in Krafau), 120 fl. — Jarzebinsti, Dominifaner-Brior bei 3los

1981 "Anficht von Kamin in Bommern" (Maperheim in Berlin), 175 fl. Kanonifus Zelagny, Bropft in Jaroslaw; 2051 Friedl "Album ber poln. Mal.", Lithogr. — Olegews sti, Controlleur in Rraftegyn;

1404 Friedl. "Album ber poln. Mal." - Matuginefi, Propft in Alt. Sanbec;

in All'Sald: Fruchte" (a) (3. Satin), 150 fl. — Gräfin Landorochefa, Gutebefigerin bei Zolfiew;
121 "Norwegische Fischer", Lithogr. (Bram. bes Kunftv. in Wiesbaben) — Rozwadowsti, Pralat in Krafau; 969 "Pferbe : Studium" (Jaroszyhosti in Krafan), 50 fl.

gegen feine Regierung erfcheint.

## Local: und Provinzial-Rachrichten.

Rrafau, 22. Mai.

f Heber bie bereits gemelbeten in Dicow und Biastowa Sfata wahrend ber Pfingftfeiertage ftattfindenden Geftlichfeiten Bohlthatigen Inftitute bee Dlfuefer Rreifes bafelbft unter ber Mitwirfung ber bortigen Befiger Gr. Brzezbziechi und Dies roszewoff zum Beften ber Rreisspitaler in bem zweifen Drie an dast von Piemontesen bezogen wird, alle übrigen Ba- Sultans Deman Pascha ist wegen Unterschlagung von ten (28. b.) in Diesw einen offentlichen Bal veranstaltet. Am mehr als 28 Millionen Piaster eine Untersuchung ein= 26. Mai (Connabend) beginnen baselbst bie polnischen The and Merken Ball veranstaltet. Am ervorftellungen ber Rrafauer Bfeiffer'ichen Gefellichaft, fo wie worher an bemfelben Tage bie Ginweihung bes neu erbau

\* Man fcreibt ber "Lemberger Beitung" aus Jafin: Lau Berichten ber Cfaroftien und Bufdriften ber furftlich molbanifchen Sanitate , Comite's befteht bie Seuche unter bem Bornvieh noch immer in nachftehenben Ortichaften, u. & im Diftricte Ra toniglicher Truppen angekommen.
Die Direction des Fonds für die Anschaffung einer Million Gewehre ladet die Subscribenten dringend ein, die Seldbeträge mit der größten Bescheunigung einzuzahlen.
Das "Journal des Debats" bemerkt, daß wähDas "Journal des Debats" bemerkt, daß wähLiefton hat gestern ihre Sigungen geschlossen, aber in keiner bestriedigenden Weise und bestampt und bortigen Griechen eine Berichworung entbedt und bie Sawarna, bann im Jaffper Diftricte in Rubeni, Bobuleloi und

aus Bolwste, bag man am 19. b. mit Lagesanbruch eine un-befannte Leiche mit ausgeschlagenen Augen, zerschmettertem Ge-fichte und verlegter Bruft vorgefunden, wurde sofort die freisarzt-liche Leichenbeschau eingeleitet. Es fiellte fich beraus, bag hier

# Sandels: und Borfen: Radrichten.

augesenbet, bamit fich bieselben bis ju ber am 26. b. D. ftatte-findenden Generalversammlung über ben Stand ber Unternehe mung orientiren fonnen; ein Berfahren, welchem bie Anertennung ber Befchaftewelt nicht entgeben wirb. Das Resultat bes abgelaufenen Betriebighres ift fein gunftiges. Die Einnahmen beliefen sich auf 8.694,949 fl., die Ausgaben auf 9.849,111 fl. Das Desteit beträgt bemnach 1.154,162 fl. Der Ausfall hat sich übrigens gegen jenen im Jahre 1858 um 724,355 fl. verminsbert. Dieses Ergebniß ist einerseits burch vermehrte Berteft; einerseits burch vermehrte Berteft; e.

Riederlegung der Berwaltung des Königreichs nicht unerträglich gemacht hatte. Raminez war nämlich in toften ber Bahn betrugen Ende Dezember 1859 im Ganzen für bart allen blog provisorisch, sondern habe ber Fürft in Anbetracht ben Besit von Zacatecas gekommen und hatte allen 821. Meilen, wovon 19 boppelgeleifig, 71.036,135 fl. ober burch, nach Posen. Blodimir Bobrownicki nach Galigien.

2050 ,,Barfchau bei Monbidein" (Schouppe in Barfchau), 938 "Anficht von ber Ebiger an ber Mofel" (Minjon), fl. — Bierzchowska, Gutebefigerin bei Bloczow; 111 "Anficht bes Lipowiecer Schloffes" (Cliasz jun. in Kraf.),

40 ft. - Brieblein, Uhrmacher in Rrafau ; "Unficht von Limanowa" (Swierzpusti in Rrafan), Suppert, Gutspächter bei Madowice; 256 "Geftabe Benua'e" (Maregewefi), 117 fl. - Anaft. Ra-

bonefi, Gutebefiger bei Bofen ; 872 "Rrafauer Album", Litograph., 12 fl. - Bieliasti, f. f. Beamter in Fryegtaf bei Jaelo;

1803 "Errbinand V. auf bem Konigeberg in Bregburg", Bisthogr. (Br. bes Ingarischen Kunftv.) — Magiarfiewicz, Pfarrer

1532 "Friedr, b. Gr. in Rheinsberg" (Bramie bes Cachfifden Kunftvereins) — Maniecti, Guisb. bei Cambor; 104 "Die ichlefifden Ctanbe hulbigen Friedrich bem Großen im 3. 1741", Stabistich (Pr. des Schlesichen Runfte.) — Ge-neral Reuszewost in Krafau; Besustindein und St. Johannes"

(Schönherr), 353 ft. - ber Bropft in Rulifow bei Zolfiew; 2021 "Mannlicher Kopf" (Leffan a. Bien), 40 ft. - Bajgart Abvof. in Brzemyst; 412 "Anficht von Sonffeur in Franfreich" (Schmidt in Ber-lin), 100 ft. – Dornian, Molbauischer Bofibeamter in Jaffy;

lin), 100 |... Dornian, Molbauischer Priceumter in Jaffy;
1423 "Feiertag", Stahlftich [Bartholomes in Duffelborf) —
Bielrusti, Gutsb. bei Strhi;
2175 "Bortal ber Martentirche in Munchen" (Gryglewsfi in

Rrafau), 80 ff. - Armida, Guteb. bei Bloczow;
348 "Zwei Monche finten, von ber Bilgerschaft heimfehrend ihr Rlofter in Ruinen mahrend bes 30jahrigen Rrieges (Enber a. Bien), 60 fl. — Beahf, Suist bei Badowice; 570 "Anficht von ber Kander im Safternthal" (Engelharbi in Berlin), 100 fl. — Fürft G. Lubomirefi in Krufau;

- Um gwifden ten Regierungen von Defterreich, ber Turfet und ben Fürstenthumern Gerbien, ber Moldau und Baladei eine Berbefferung bes Telepraphenwesens innerhalb dieser Staaten gu

Rrafauer Cours am 21. Dai. Gilber Rubel Agio hat. Durch diese Operation wird Halym Pascha eine seine beträchtliche Jahrebrente beziehen und zugleich fein Besigthum unter den englischen Schutz, mithin gegen mögliche Localereignisse garantiet, gestellt haben. Der Vicekönig ist durch dieses ganz unpatriotische Vorsgehen seiner beiden Brüder um so mehr erbittert, als bezahlt. — Reues Silber für 100 fl. österr. Bahrung Thaler 74½ verlangt, 73¾ bezahlt. — Reues Silber für 100 fl. österr. Bahrung thaler 74½ verlangt, 73¾ bezahlt. — Reues Silber für 100 fl. österr. Bahrung thaler 74½ verlangt, 10.88 verlangt, 10.76 bezahlt. — Rollwichtige hollspische In 10.88 verlangt, 10.76 bezahlt. — Bollwichtige hollspische Pusaten fl. 630 verl. 634 bezahlt. Boln. Bfandbriefe nebft I. Coup. fl. v. 1011/4 verl., 1003/4 beg. - Galig. Bfandbriefe nebft lauf. Coupons fl. ofterr. Babrung - Gatts. Afanovieje nebit tauf. Coupons ft. oftert. Bufders. 871/2 verlangt, 863/4 bez. — Grundentlastunge-Dbligationen öftert. Mahrung 71 verlangt, 70 bezahlt. — National - Anleihe vom Jahre 1854 ft. östert. Bahrung 781/2 verl., 77 bez. — Aftien ber Carl-Ludwigebahn ft. öftert. Bahr. 1241/2 verl., 123 bez.

## Renefte Rachrichten.

Baris, 21. Mai. Rach einer telegraphischen Depefche ber "Patrie" aus Rom trug Dberft Dimoban ansehnliche Bortheile über bie Ubtheilung Freiwilliger bavon, welche in bas Bebiet bes Rirchenffag= tes gebrungen. Defini's Bruber, beißt es, fei babei um's Leben gefommen.

London, 19. Mai. (3nb.) Die Ugentur Reuter hat eine Depefche aus Bien vom heutigen Datum erhalten, nach welcher Defterreich, Preugen und Rugland einverstanden find, 1) die Integritat ber Zurtei aufrecht ju balten; 2) die Untersuchung über Die Lage ber orientalischen Chriften, wenn eine folche ftattfinden follte, nicht ausschließlich auf Grundlage ber von Ruße fand beigebrachten Chatfachen, fondern nach ben Berichten ber Gefandten und Confuln im Drient bor-

Marfeille, 19. Mai. Nachrichten aus Mleppo bom 28. April befagen, bag auf ben Sausthuren ber Chriften Platate vorgefunden murben, welche bie Die= bermehelung ber Chriften verlangen. Der Souverneur intervenirte. Die Sauptanftifter find verhaftet; allein Die Befagung ift ungureichenb, man befürchtet baber einen neuen (?) Unsbruch bes Fanatismus.

Rach einem birecten Telegramm aus Reapel vom 20. Mai bat tein weiteres Busammentreffen ber fonigl. Truppen mit ben Freischaaren mehr fatt= gefunden. 3mei ftarte Truppen=Ubtheilungen verfolgen bie fluchtigen Garibalbianer und fichern Die rubig gebliebenen Provingen. Man rechnet barauf, bag bie Treue und ber Gifer ber tonigl. Urmee bie Refte ber Freischaarenbanben vernichten werben.

Deigga, 14. Mai. Rachdem bier bie Abhaltung ber Berfaffungsfeier verboten mar, gingen viele Dige garben nach Billafranca, wo ein piemontefifches Batail= Ion liegt, und wohnten ber bortigen Militairmeffe bei.

Madrid, 18. Mai. Die abfolutiftifchen Sournale versichern, ber General Glio habe ben Gib ber Treue für die Ronigin verweigert. Der Gefandte Reapels ftellte bie Rachricht einer Erhebung in ben Ubruggen

#### Berantwortlicher Redacteur: Dr. 21. Bocget. Bergeichniß ber Angetommenen und Abgereiften

vom 19. und 21. Mai 1860. Angekommen find die herrn Gutsbesitzer: Graf Gustav Olizar aus Galizien. Sobieslaus Mieroszewski aus Piaskowa Baron Eduard Raftawiedt und Graf Guftav Malachoweti aus Polen.

Abgereift find Die herrn Gutsbefiger: Graf Sigismund Wielopolefi nach Chrobrze. Graf Ladislaus Szembet nach Po-remba. Graf E. Kidefi nach Stole. Micislaus Taraczewsti

2806 "Marienfirche in Salberftabt", Stabiftid - Runidi Pfarrer bei Bochnia; 176 ,,leberrebung gum Spiel", Lith. (Br. bes Bien. Runftr.) Patelefi in Rrafau;

60 "Einwohner bes Rleparg" (Leopoleti in Rrafau), 130ff. - Graf Bl. Dzieduszbafi in Lemberg; 124 "Rathebrale in Salberftabl", Stahlft. - Bojtarowics.

Bifchof in Rrafau; 1171 "Morgenlanbicaft" (Ruthe in Duffelborf), 301 fl.

Rowalegnt, Bfarrer bei Bochnia; 251 "Geb' hans!", Stabift. (Br. bes Runftv. in Diesbaben) Swiffoweft, Guteb. bei Bofen;

1239 Friedt. "Alb. b. poln. D.", 5 fl. - Ronopfa, Guteb.

2404 "Unficht bes alten Rathhauses in Munden", Aquarelle (Grygleweft in Krafau), 20 fl. — Szezawiństi, Guteb. bei Bofen;

1812 "Mondaufgang am Rhein" (Steinide in Duffeldorf), 120 fl. — Olchngier, Kanonikus und Pfarrer bei Rzeszow;
2684 "Ansicht von den Ufern der Narwia" (Ruskiewiez in Warfchau), 100 fl. — Pienczykowska, Gutsbestherin bei Czorte

2797 Rifderfamilie" (9B. Mayerbeim in Berlin), 100 ff -

2797 "Fischersamilie" (M. Mavetyn.), 100 fl. — Dybczat, Ksarrer bei Bochnia; 1642 "Seitenfront ber Marienfirche in Munchen" (Grysgleweti in Krafau), 100 fl. — Brzesti in Meu-Sandec; 2523 "Ansicht von Kom bei Monblicht", Aquarelle (Kurowsti), 60 fl. — Keplicz, Gutsb. bei Czortsow; 132. "Savische Musstanten oder Leides Bergessen", Lithogr. (Feckert in Berlin nach Gallait), 17 fl. — Bozewsti, Buchdals

ter in Krafau;
ter in Krafau;
264 "Grmahnung", Lith. (Pram. bes Desterr. Kunstv.) —
Stantiewich, Gutsverw, bei Wadowice;
573 Zagbfrüchte (b) (J. Satin), 30 fl. — Fürst G. Lubomireft in Krafau. (Shluß folgt.)

In her Elegoraderei bes "CZAS,"

Bom Rrafauer f. f. Landes- als Sandelsgerichte wirb bem, bem Aufenthalte nach unbekannten Sen. Ferdinand Rehm, mittelft gegenwartigen Chictes bekannt gemacht, daß demfelben über die vom Grn. Jofef Gizicki hiergerichts unterm pras. 23. April 1860 3. 6201 megen Bahlung ber Wechfelsumme von 90 fl. 5. W. f. N. G. angebrachte Rlage, im Grunde bes am 3. Februar 1860 ausgestellten, über 90 fl. o. B. an die Ordre der Mugufte Rehm lautenden, von derfelben an ben Rlager girirten und von bem Belangten acceptirten Bechfele, mittelft ber hiergerichtlichen Bablungsauflage vom 30. April 1860 3. 6201 aufgetragen wurde, jene Wechfel-fumme pr. 90 fl. 6. W. sammt 6% Zinsen und bie im gemäßigten Betrage pr. 7 fl. 69 fr. 6. 20. juge: fprochenen Gerichtskoften, bem Rlager binnen brei Eggen, bei fonftiger wechfelrechtlichen Grecution, gu begahlen.

Da der Aufenthaltsort bes Sen. Ferdinand Rehm unbekannt ift, fo bat bas f. e. Landesgericht zu beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften ben hiefi-gen Abvofaten Brn. Dr. Machalski mit Substituirung bes Abvokaten Sen, Dr. Biesiadecki als Curator beftellt, und bem Erfteren jene Bahlungsauflage Namens bes Belangten Srn. Ferbinand Rehm zugestellt. Rrakau, am 30. April 1860.

M. 1964 civ. (1697.2-3)Coict.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Bochnia wird über Unsuchen des f. t. Handelsgerichtes in Prag boto. 16. April 1860 3. 10542 gur Berauferung ber bem Brn. Konftantin Solik aus Bochnia wegen bem Grn. Karl Gruber schuldigen 108 fl. 39 fr. CM: oder 114 fl. 5 fr. 3. 2B. f. D. G. gepfandeten und mit 135 fl. 0. 20. abgeschätten Fahrniffe bie Tagfahrt auf ben 8 und 28. Juni d. J. jedesmal um 9 Uhr Bormittags, mit dem Beifage ausgeschrieben, daß bei diefer zweiten Tagfahrt biefe Fahrniffe um welchen Preis immer mer= ben losgeschlagen werden.

Bom f. f. Bezirtsamte als Gericht. Bochnia, am 14. Mai 1860.

M. 689. Stf. Belchreibung

Der im hiergerichtlichen Deposite erliegende bem bis 11 Boll Lange, beren Berth gerichtlich auf 15 fl. ő. 23., erhoben murde.

Jebermann ber einen Unfpruch hierauf gu ftellen wagt, wird aufgefordert nach & 356 ber St. P. D. binnen Sahresfrift vom Tage ber britten Ginschaltung in die "Rrafauer Beitung" fich hiergerichts gu melden und fein Recht auf bie Sache nachzuweisen, widrigens Die beschriebenen Perlen veraußert und ber Raufpreis in bas hiergerichtliche Deposit hinterlegt wir

Bom f. f. Untersuchungs-Gerichte. Jasto, am 12. Mai 1860.

(1713.2-3)3. 19461. Kundmachung.

Um f. f. akademifchen Gymnafium in Lemberg find bret und an dem t. f. zweiten Gymnafium bafelbft gwei Lehrerftellen zu befegen. Mit jeder berfelben ift t. t. Sandelsgerichtes vom 29. December 1859 3. ein Gehalt jährlicher 945 fl. 5. B. mit dem Anspruche 110148 zur Einbringung ber vom F. A. Engel wiber auf Decennalzulagen und bem Borrudungerechte auf die Joachim Kornguth erfregten Forberung pr. 165 fl. 27 hohere Gehaltsftufe jahrlicher 1050 fl. 6. 2B. verbunben, und wird zu beren Erlangung die Rachweifung ber gefehlichen Befähigung fur bas Lehramt ber flaffifchen Philologie am gangen Gymnasium, ober fur bas bes= felben Saches im Untergymnafinm in Berbindung mit Philosophie und einer ber in Galigien gangbaren lebenben Sprachen (der beutschen, polnischen ober ruthenischen) am gangen Symnafium geforbert. Nothigenfalls murbe auch auf Bewerber Rudficht genommen werden, welche bie gefetliche Befähigung einerfeits fur bas Lehramt ber Philosophie, andererfeits fur jenes einer ber eben ge= nannten brei lebenben Sprachen nachzuweise vermochten.

Der Bewerbungstermin wird bis 20. Juni 1860 ausgeschrieben. Die Bewerber haben bis bahin ihre wohl inftruirten Gefuche im Wege ber ihnen vorgefet ten Behorbe, falls fie bereits öffentlich bedienftet find, fonft aber unmittelbar bei ber f. f. galig. Statthalterei in Lemberg einzubringen.

\*

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 2. Mai 1860.

N. 13977. (1712.2-3)Kundmachung.

Rach ben letten auf amtlichem Bege erhaltenen Nachrichten ift bie Rinberpeft zu Solec, Kolpiec und Susulow erloften, fomit ber Samborer Rreis, feuchenfrei geworden, neue Seuchenausbruche famen im Lemberger Betwaltungegebiete nicht vor, und es wurde mit Ende Upril diefes Jahres nur noch die Drifchaft Pieniaki Bloczower und ber zu Sidorów Czortfower Rreifes gehörige Manerhof Stobudka als Seuchenorte ausgewiesen.

Bu Bankendorf im Prefburger Komitate findet fich tein seuchenkrantes Bieh mehr vor, und bie Seuchen-hofe werden nur noch der veterinar-polizeilichen Reini-

gung unterzogen. In Bohmen find bis 21. v. Dies. feine weitern Erfrankungefälle an ber Rinderpeft vorgetommen, und ift bis zu biefer Beit in den zwei verfeuchten Detfchaften bes Chrudimer Rreifes die Obfervationsperiode unter gunftigen Gefundheiteverhaltniffen bes Sornviehes abgelaufen. Es bleibt fomit nur noch eine Drtichaft im Caslauer Rreife ber gefehlichen Gernirung unterworfen,

Diefe Mittheilungen werben mit bem Beifugen gur öffentlichen Renntniß gebracht, baß auch in ben obenbeöffentlichen Kenntniß gebracht, daß auch in Den vornoes in Barall. Linie zeichneten Berwaltungsgebieten das balbige Erloschen ber in Barall. Linie 0° Reaum red. Seuche in Musficht fteht.

Bon ber f. f. Lanbes: Regierung. Rrafau, am 13. Mai 1860.

13. 959. Edict.

Bom f. f. Rreisgerichte in Neu : Sandez werben in Folge Ginschreitens ber Cheleute Konftantin und Alina Pieniazek bucherlichen Befiger und Bezugeberechtigten bes im Sandezer Rreife liegenben, in ber Lanbtafel bom. 350 pag. 333 vorfommenben Gutes Mordarka Behufs der Zuweisung bes mit Erlaß ber f. f. Grundentlaftungs: Minifterial-Commiffion vom 19. Janner 1855 3. 4684 für obige Gut bewilligten Urbarial = Entichabigungecapi: tals pr. 12269 fl. 324/8 fr. CM., diejenigen, denen ein Sypothekarrecht auf ben genannten Gutern zusteht hiermit aufgefordert, ihre Forberungen und Unfpruche langftens bis jum 15. Juli 1860 beim f. f. Rreis-Gerichte in Meu-Sandez schriftlich ober mundlich anzumelben.

Die Unmelbung hat zu enthalten:

bie genaue Angabe bes Vor= und Zunamens, bann Wohnortes (Saus-Nro.) des Unmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gefehlichen Erforderniffen verfebene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat;

ben Betrag ber angesprochenen Sypothefarforderung, fomobl bezüglich bes Capitals, ale auch ber allfälligen Binfen, in fo weit diefelben ein gleiches Pfand= recht mit bem Capitale genießen;

die bucherliche Bezeichnung ber angemelbeten Poft, und wenn ber Unmelber feinen Aufenthalt außerhalb des Sprengels biefes f. f. Gerichtes hat, Die Damhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten, gur Unnahme gerichtlicher Berordnungen, widrigens dieselben lediglich mittelft ber Post an den Unmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirkung, wie bie zu eigenen Sanden gefchehene Buftellung, wurden abgefendet werben.

Bugleich wird bekannt gemacht, bag Derjenige, ber bie Unmelbung in obiger Frift einzubringen unterlaffen wurde fo angefehen werden wird, als wenn er in bie Ueberweifung feiner Forberung auf das obige Entla- Juni 1860 um 10 Uhr Bormittags hiergerichts Die gur ftungs = Capital nach Maßgabe ber ihn treffenden Reihenfolge eingewilliget hatte, und bag biefe ftillschwei= gende Einwilligung in die Ueberweifung auf bas obige jung öffentlich mit bem verfteigert werben, bag biefe Entlastunge=Capital auch für bie noch zu ermittelnben Betrage bes Entlaftungscapitals gelten werbe; baf er ferner bei ber Berhandlung nicht weiter gehort werden wirb. Der bie Anmelbungefrift Berfaumenbe vertiert auch bas Recht Iftaeliten Jafob Schmerc aus Gromnik als verbächtig feber Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von ben beanstandeten funf Schnure echte Musschufperlen von 10 erfcheinenden Betheiligten im Ginne §. 5 bes faiferlichen Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter ber Borausfegung, bag feine Forberung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlaftungs = Capital überwiesen worden, ober im Sinne bes §. 27 bes faif. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben verfichert geblieben ift.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes. Neu-Sandes, am 10. Mai 1860.

Licitations=Antundigung. (1650. 3)

Bom f. f. Bezirksamte Neumarkt als Gericht wird bekannt gemacht, daß in Folge Requisition bes Wiener ledig, feinem Sache gewachsen, kann ich von Johann fr. o. B. bie erecutive Feilbietung ber bem Schuloner (1719, 1)

(1681. 1-3) Joachim Kornguth laut Protocolle vom 15. Mars 1859 gepfanbeten auf 170 fl. 90 ft. 6. 2B. gefchatten Galanterie-Baaren am 21. Mai und 4. Juni 1860 jedesmal um 10 Uhr Fruh, hiergerichts abgehalten werben.

Sievon werben Raufluftige mit bem Beifate vorge= laben, daß bie Pfanbftude am erften Termine nur über oder um ben Schähungswerth, am zweiten auch unter demfelben an ben Meiftbietenden gegen baare Bezahlung werden hintangegeben werben.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht. Neumarkt, am 23. Marg 1860.

## Ogłoszenie licytacyi.

C. k. Urząd powiatowy jako Sąd w Nowym targu podaje do wiadomości, że w skutek odezwy c. k. Sądu handlowego Wiedeńskiego z dnia 29. Grudnia 1859 do L. 110148 na zaspokojenie należytości F. A. Engla w kwocie 165 złr. 27 kr. w. a. w drodze egzekucyi sądowej towary dłuż-nikowi Joachimowi Kornguthowi wedle protokulu z dnia 15. Marca 1859 zajęte i na 170 złr. 90 kr. a. w. oszacowane, na dniu 21. Maja i 4. Czerwca 1860 każdą razą o godzinie 10téj rano, w kancelaryi sądowéj publicznie sprzedanemi będą.

Ruchomości zajęte na pierwszem terminie niżej ceny szacunkowej sprzedanemi niezostaną, na drugim terminie jednak i pod ceną szacunkową najwięcej dającemu za gotówkę dane będą.

C. k. Urząd powiatowy jako Sąd. Nowy targ, dnia 23. Marca 1860.

Mr. 4295. Rundmachung

Bom Rrafauer f. f. Lanbesgerichte wird gur allgemeinen Kenntniß gebracht, baß am 30. Mai und 13. Concursmaffe bes Ifrael Goldmann gehörigen Gilber=, Gold-Effecten und andere Pratiofen gegen baare Begah-Effecten im zweiten Termine auch unter bem Schabungswerthe an Mann gebracht werben.

Krakau, am 23. Upril 1860.

# Intelligenzblatt.

Prof. Dr. Mädler's Populäre Astronomie 5te ganglich nen bearbeitete Anflage in 10 Lieferungen a 8 Sgr., traf fo eben ein, was wir, als der alle gemeinen Beachtung wurbig, hierdurch anzeigen. (1720. 1) Buchhandlung von Friedlein in Arakan.

Zwei Dekonomie-Beamten,

ber eine verheirathet und in guten Birthfchaften gebient darin erfahren, wie feine Uttefte bekunden; ber zweite

Wiewiorka bei Dembice am 13. Mai 1860.

Joseph Konetzke, Wirthschafts = Bermalter

# ober Michaeli auf freie Unfragen bestens empfehlen.

# te Bade-Saison

wird im laufenden Jahre, am 1. Juni eröffnet.

2118 Brunnen-Arzt fungirt Dr. Carl Moszczański.

Brunnen - Direction zu Iwonicz.

(1644. 3)

Der Unterzeichnete beehrt sich zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, daß Gifenetabliffement eine

eingerichtet ift, welche Guftwaaren aller Art, sowohl Handelsartikel jeder Gattung - Votterie roh wie emaillirt, als auch Maschinenguß aufs Beste und Solideste ausführt, und in so weit erstere am Lager find, folde fogleich effectuirt.

Da das Wert an ber Gifenbahn felbft liegt, fo bietet es den geehrten Gerren Abnehmern außer dem besondern Bortheil einer billigen Fracht auch ben einer schnellen Effectuirung.

Bestellungen beliebe man an unsere "Guttenverwaltung in Chrzanow" Chrzanów, im Mai 1860.

Die Berrschaft Chrzanow, Emanuel Löwenfeld,

(1671.3)Meteorologische Beobachtungen. Temperatur Barom .= Sohe Richtung und Starfe Menberung ber Buftanb Erfcheinungen Beudtigfeit Warme im nach ber Atmosphare bes Binbes Laufe b. Tage in ber guft Reaumur ber guft bon | bis heiter m. Bolfen +16.8 +11.2 + 9.2 Nord Dit fowach 29 58 29 26 + 7'4 +193 heiter 22 6 heiter m. Bolfen

### Wiener - Borse - Bericht vom 19. Mai. Deffentliche Schulb.

A. Des Staates.

| 1                | einatien iene, ignen pieglette des Eaung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Belb Bades                                                                                                                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | 3n Deft. 18. 3n 5% fur 100 ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64.50 65                                                                                                                                                                                           |
| 1                | Mud bem Mational-Minleben au 5% fur 100 ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78.30 78 40                                                                                                                                                                                        |
| 1                | Bom Jahre 1851, Ger. B. ju 5% für 100 ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97 98 -                                                                                                                                                                                            |
|                  | Bom Jahre 1851, Ger. B. ju 5% für 100 ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68 25 68 50                                                                                                                                                                                        |
| ľ                | btto 4 % fur 100 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60.50 61.50                                                                                                                                                                                        |
| i                | mit Berlotung p. 3. 1834 fur 100 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dim 30131310                                                                                                                                                                                       |
| ı                | aua gnugungradall sid "91 1839 für 100 ft. u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 123 124                                                                                                                                                                                            |
| 3                | moland 19 , amit admit 1854 für 100 fl. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97 25 97.75                                                                                                                                                                                        |
| ı                | Como-Rentenfdeine zu 49 L. austr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15.50 15.75                                                                                                                                                                                        |
| ì                | B. Der Aronlander.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | aber nicht zu                                                                                                                                                                                      |
| 3                | Grundentlaftung = Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |
| 1                | von Rieb. Deftert. ju 5% fur 100 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 93 94                                                                                                                                                                                              |
| 1                | von Ungarn den ju 5% für 100 ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |
| á                | von Temejer Banat, Rroatien und Glavonten ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |
| 4                | 5% fur 100 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71.25 71.75                                                                                                                                                                                        |
| -                | von ber Butowina ju 5% für 100 ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71 25 71 75<br>69.— 69.50                                                                                                                                                                          |
|                  | von Siebenburgen ju 5% für 100 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 69.25 69.50                                                                                                                                                                                        |
|                  | von and Ronland. ju 5% für 100 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 89 - 94                                                                                                                                                                                            |
|                  | mit ber Rerlofunge-Rlaufel 17 ju 5% fur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | washington.                                                                                                                                                                                        |
| 1                | 100 to . song . chai . il . il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mina bibniank                                                                                                                                                                                      |
|                  | ungen in in it in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rifthe Australi                                                                                                                                                                                    |
| ì                | ber Rationalbant br. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 850 - 852 -                                                                                                                                                                                        |
| 1                | ber Credit-Unftalt fur Sandel und Gewerbe ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Roll in No.                                                                                                                                                                                        |
| 2                | 200 fl. öfterr. B. o. D. pr. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 181 - 181.20                                                                                                                                                                                       |
|                  | Der nieber-ofter. Gecompte-Gefellich. ju 500 k.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cede some.                                                                                                                                                                                         |
|                  | EM abgestempelt pr. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 502 - 564 -                                                                                                                                                                                        |
| V                | ber RaifFerbMordbahn 1000 fl. & Dt. pr. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1978 - 1980 -                                                                                                                                                                                      |
| 1                | der Saats-Eisenbahn-Gefellich, ju 200 fl. GDc. oder 500 Fr. pr. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 261 50 262.—                                                                                                                                                                                       |
|                  | ber Raif. Glifabeth Bahn ju 200 fl. GDR. mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a midning of the                                                                                                                                                                                   |
|                  | 140 fl. (70%) Einzahlung br. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 187 - 187 50                                                                                                                                                                                       |
|                  | der fud-norddeutichen Werbind. B. 200 fl. (59).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 192 - 197 50                                                                                                                                                                                       |
|                  | der Theißbahn ju 200 pt. (20%). mit 100 ft. (50%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |
|                  | Einzahlung br. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 126 126                                                                                                                                                                                            |
|                  | der fubl. Staates, lomb. sven. und Gentr. sital. Gis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | went us thou                                                                                                                                                                                       |
| 1                | fenbahn ju 200 fl. öftert. Bahr. m. 100 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 159 140                                                                                                                                                                                            |
|                  | der galig. Rarl Lubwige Bahn in 200 fl. ED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 - 100 -                                                                                                                                                                                        |
| -                | mit 80 fl (400/) (Kinzahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 199 50 193                                                                                                                                                                                         |
|                  | mit 80 fl. (40%) Gingahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ina myganisa                                                                                                                                                                                       |
| C                | ober 500 Ar. mit 00 fl. (30%) Einzahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DALK HOG TINE                                                                                                                                                                                      |
|                  | Der ofterr. Donaubampfichifffahrte-Wefellicaft gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | den verfieht                                                                                                                                                                                       |
| 1                | bes oftere. Lloyd in Trieft ju 500 fl. CD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 440 - 441 -                                                                                                                                                                                        |
| 1                | des öfterr. Lloyd in Arien ju 500 fl. ED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 205                                                                                                                                                                                            |
| 9                | Der Wiener Dampfmuhl : Aftien : Gefellichaft ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nom thasein                                                                                                                                                                                        |
| =                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mericière am                                                                                                                                                                                       |
|                  | ber de ( Sjährig ju 5% für 100 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
|                  | Rationalbant 10 jahrig ju 5% für 100 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97 - 97.50                                                                                                                                                                                         |
|                  | auf (590) herlodbar 211 5% für 100 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00,00                                                                                                                                                                                              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92 50 92 75                                                                                                                                                                                        |
|                  | oer Rationalbant i 12 monatlid ju 5% für 100 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92 50 92 75                                                                                                                                                                                        |
|                  | oer Nationalbanf i 12 monatlich ju 5% für 100 fl. aut oftere. Bab. i verlosbar ju 5% für 100 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92.50 92.75<br>100.— —.—                                                                                                                                                                           |
|                  | The state of the s | 92.50 92.75<br>100.— —.—<br>88.50 88.75                                                                                                                                                            |
|                  | aut oftere. Bab. verloebar ju 5% für 100 ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92.50 92.75<br>100.— —.—<br>88 50 88 75                                                                                                                                                            |
|                  | aut oftere. Bab. verloebar ju 5% für 100 ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92.50 92.75<br>100.— —.—<br>88 50 88 75                                                                                                                                                            |
|                  | aut oftere. Bab.   verloebar ju 5% für 100 ft. E o e ber Crebit. Anftalt für Ganbel und Gewerbe ju 100 ft. oftert. Babrung pr. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 92.50<br>100 — — —<br>88 50<br>88 75<br>102.75<br>103.—                                                                                                                                            |
|                  | aut öftere. Bah, verloebar ju 5% für 100 ft. Lor Credit. Anftalt für handel und Gewerbe ju 100 ft. öftert. Bahrung pr. St. ver Donaubampficifffahrtogefellichaft ju 100 ft. CR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92.50 92.75<br>100.— — — 88.50 88.75<br>102.75 103.— 102.50 103.—                                                                                                                                  |
| ,                | aut oftere. Bah. verlosbar ju 5% für 100 fl. Der Crebit. Anftalt für handel und Gewerbe ju 100 fl. öftert. Bahrung pr. St. Der Donaubampffchiffahrtogefellschaft ju 100 fl. CR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92.50 92.75<br>100.— — — 88.50 88.75<br>102.75 103.— 102.50 103.— 87.— 88.—                                                                                                                        |
| n                | aut oftere. Bah. verlosbar ju 5% für 100 fl. Bor Erebit. Anstalt für handel und Gewerde ju 100 fl. öftert. Bahrung pr. St. der Donaubanpffhiffahrtogefellschaft ju 100 fl. CR. Esterbay ju 40 fl. CR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92.50 92.75<br>100.— — — 88 50 88 75<br>102.75 103.— 102.50 103.— 87.— 88.— 40.— 40.— 40.— 35.0 38.                                                                                                |
| , n (=           | aut öftere. Bah. verlosbar ju 5% für 100 fl. Es fer Erebit. Anstalt für handel und Gewerde ju 100 fl. öftert. Bahrung pr. St. ver Donaubampsschiffchiffshertsgesellschaft zu 100 fl. EN. Esterhälb zu 40 fl. ER. Salm zu 40 Baisp zu 40 Glarp zu 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92.50 92.75<br>100.— ———<br>88 50 88 75<br>102.75 103.—<br>102.50 103.—<br>87.—— 88.—<br>40.—— 40.50<br>37.50 38.—                                                                                 |
| , n (= 1.        | aut öftere. Wah, verlosbar ju 5% für 100 fl.  Bor Erebit. Anstalt für handel und Gewerde ju 100 fl. öftert. Währung pr. St. der Donaubanpffdiffahrtogefellschaft zu 100 fl. CM. Therphay zu 40 fl. CM.  Salm zu 40 Balffy zu 40 Glarfy zu 40 St. Genois zu 40 St. Genois zu 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92.50 92.75<br>100.— ———<br>88.50 88.75<br>102.75 103.—<br>102.50 103.—<br>87.—— 88.—<br>40.—— 40.50<br>37.50 38.—<br>37.—— 37.55                                                                  |
| , n (= 1.        | aut öftere. Wah. verlosbar ju 5% für 100 fl.  der Erebit. Anstalt für handel und Gewerde ju 100 fl. öftert. Währung pr. St. ver Donaubampfschiffshertsgesellschaft zu 100 fl. EN. Esterhälv zu 40 fl. EN. Salm zu 40 Balffy zu 40 Est. Genots zu 40 St. Genots zu 40 Windischaft zu 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92.50 92.75<br>100.— ——<br>88.50 88.75<br>102.75 103.—<br>102.50 103.—<br>87.— 88.—<br>40.— 40.50<br>37.50 38.—<br>37.— 37.25<br>38.— 38.50<br>23.25 23.75                                         |
| , n (= 1.        | aut öftere. Wah. verlosbar ju 5% für 100 fl. der Erebit. Anstalt für handel und Gewerde ju 100 fl. öftert. Währung pr. St. der Donaudampfschiffshertogesellschaft zu 100 fl. ER. Esterhälv zu 40 fl. ER. Salm zu 40 Balfin zu 40 Balfin zu 40 Bit. Genots zu 40 Bt. Genots zu 40 Bt. Genots zu 40 Brabstein zu 20 Balbstein zu 20 Bealerich zu 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92.50 92.75<br>100.— ———<br>88 50 88 75<br>102.75 103.—<br>102.50 103.—<br>87.— 88.—<br>40.— 40.50<br>37.50 38.—<br>37.— 37.25<br>38.— 38.50<br>23.25 23.75<br>27.25 27.75                         |
| , n (= 1.        | aut öftere. Wah. verlosbar ju 5% für 100 fl.  der Erebit. Anstalt für handel und Gewerde ju 100 fl. öftert. Währung pr. St. ver Donaubampsschiffchiffshrtogesellschaft zu 100 fl. ER. Esterhälv zu 40 fl. ER. Salm zu 40 Balsfy zu 40 Balsfy zu 40 St. Genois zu 40 Bindischaft zu 20 Balbstein zu 20 Reglevich zu 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92.50 92.75<br>100.— ———<br>88 50 88 75<br>102.75 103.—<br>102.50 103.—<br>87.— 88.—<br>40.— 40.50<br>37.50 38.—<br>37.— 37.25<br>38.— 38.50<br>23.25 23.75<br>27.25 27.75                         |
| , n (= 1.        | aut öftere. Wah. verlosbar ju 5% für 100 fl.  der Erebit. Anstalt für handel und Gewerde ju 100 fl. öftert. Währung pr. St. ver Donaubampsschiffchiffshrtogesellschaft zu 100 fl. ER. Esterhälv zu 40 fl. ER. Salm zu 40 Balsfy zu 40 Balsfy zu 40 St. Genois zu 40 Bindischaft zu 20 Balbstein zu 20 Reglevich zu 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92.50 92.75<br>100.— ——<br>88 50 88 75<br>102.75 103.—<br>102 50 103.—<br>87.— 88.—<br>40.— 40.50<br>37.50 38.—<br>37.— 37.25<br>38.— 38.50<br>23.25 23.75<br>27.25 27.75<br>14.50 15.—            |
| 9 nt (= 1. 1. 1. | aut öftere. Wah. verlosbar ju 5% für 100 fl.  Lor Crebit. Anstalt für handel und Gewerde ju 100 fl. öftert. Währung pr. St. ver Donaubampsschiffshrtsgesellschaft zu 100 fl. EN. Esterhälv zu 40 fl. EN. Salm zu 40 Balffy zu 40 St. Genois zu 40 Bindischafts zu 20 Balbstein zu 20 Reglevich zu 10  Monare. Bant-(Plaß-)Sconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92.50 92.75 100.— —— 88 50 88 75  102.75 103.— 102.50 103.— 87.— 88.— 40.— 40.50 37.50 38.— 37.— 37.25 38.— 38.— 38.— 38.— 38.— 38.— 38.— 38.—                                                     |
| 1 n = 1.         | aut öftere. Wah, verlosbar ju 5% für 100 fl.  Lor Crebit. Anstalt für Ganbel und Gewerde ju 100 fl. öftere. Währung ver Donaubambsschifchiffshertsgesellschaft zu 100 fl. CN. Literhalv zu 40 fl. CN. Salm zu 40 Balffy zu 40 Glary zu 40 Binbischaft zu 40 Binbischaft zu 20 Balbiein zu 20 Balbiein zu 20 Reglevich zu 10  Amonate.  Augeburg, für 100 fl. sübbeutscher Währ. 3½%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92.50 92.75 100.— —— 88 50 88 75  102.75 103.— 102.50 103.— 87.— 88.— 40.— 40.50 37.50 38.— 37.— 37.25 38.— 38.50 23.25 23.75 27.25 22.75 14.50 15.—                                               |
| 7 n = 1. 1. t, e | aut öftere. Wah. verlosbar ju 5% für 100 fl.  der Erebit. Anstalt für handel und Gewerde ju 100 fl. öftert. Währung pr. St. ver Donaudampsschiffchiffshersgesellschaft zu 100 fl. EN. Esterhälv zu 40 fl. ER. Salm zu 40 Baiss zu 40 Baissp zu 40 Bindickgräß zu 90 Baldstein zu 20 Reglevich zu 100 fl. sübbeutscher Währ. 31/2/2 Franks. A. R., für 100 fl. sübb. Währ 3/2/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92.50 92.75 100.— —— 88 50 88 75  102.75 103.— 102.50 103.— 87.— 88.— 40.— 40.50 37.50 38.— 37.— 37.25 38.— 38.50 23.25 23.75 14.50 15.—  114.50 114.50 ————————————————————————————————————       |
| 7 n = 1. 1. t, e | aut öftere. Wah. verlosbar ju 5% für 100 fl. der Erebit. Anstalt für handel und Gewerde ju 100 fl. öftert. Währung pr. St. oer Donaudampsschiffchiffshersgesellschaft zu 100 fl. EN. Esterhälv zu 40 fl. EN. Salm zu 40 Balsfy zu 40 Balsfy zu 40 Bt. Genois zu 40 Bt. Genois zu 40 Breglevich zu 10 Bank (Plats) Scomo Reglevich zu 10 Amburg, für 100 fl. süddentscher Währ. 3½% handere, sur 100 fl. südd. Währ 3½% handere, sur 100 fl. südd. Währ 3½%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92.50 92.75 100.— —— 88 50 88 75  102.75 103.— 102.50 103.— 87.— 88.— 40.— 40.50 37.50 38.— 37.25 38.— 38.50 23.25 23.75 27.25 27.75 14.50 15.— 114.50 114.50 ———————————————————————————————————— |
| 7 n = 1. 1. t, e | aut öftere. Wah, verlosbar ju 5% für 100 fl.  Bor Crebit. Anstalt für Ganbel und Gewerde ju 100 fl. öftere. Währung pr. St. ver Donaubampsschiffshrtsgesellschaft zu 100 fl. EN. Kerbay zu 40 fl. ER. Salm zu 40 Balffy zu 40 Ktary zu 40 Binbischaft zu 20 Balbiein zu 20 Keglevich zu 10  Amonate.  Augeburg, für 100 fl. sübbentscher Währ. 3½% zamburg, sür 100 M. B. 2½% zonbon, sür 10 Pfd. Sterl. 2½% Barts, für 100 Kranten 3½%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92.50 92.75 100.— —— 88 50 88 75  102.75 103.— 102.50 103.— 87.— 88.— 40.— 40.50 37.50 38.— 37.25 38.— 38.50 23.25 23.75 27.25 27.75 14.50 15.— 114.50 114.50 ———————————————————————————————————— |
| 7 n = 1. 1. t, e | aut öftere. Wah. verlosbar ju 5% für 100 fl.  Bor Crebit. Anstalt für handel und Gewerde ju 100 fl. öftert. Währung pr. St. ver Donaubambsschifchischesgesellschaft zu 100 fl. EN. Ksterhälv zu 40 fl. EN. Salm zu 40 Balsschi zu 40 Bindischaft zu 40 Bindischaft zu 40 Bindischaft zu 20 Balbstein zu 20 Balbstein zu 20 Balbstein zu 20 Balbstein zu 20 Banl-(Plage)Sconto Augeburg, für 100 fl. sübdeutscher Währ. 3½,% zanks, für 100 Rv. B. 2½,% condon, für 10 Bfd. Sterl. 2½,% baris, für 100 Kranten 3½,% Gaurs der Seldsorten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92.50 92.75 100.— —— 88 50 88 75  102.75 103.— 102.50 103.— 87.— 88.— 40.— 40.50 37.50 38.— 37.25 38.— 38.50 23.25 23.75 27.25 27.75 14.50 15.— 114.50 114.50 ———————————————————————————————————— |
| 9 nt (= 1. 1. 1. | aut öftere. Wah. verlosbar ju 5% für 100 fl.  Bor Crebit. Anstalt für handel und Gewerde ju 100 fl. öftert. Währung pr. St. ver Donaubambsschifchischesgesellschaft zu 100 fl. EN. Ksterhälv zu 40 fl. EN. Salm zu 40 Balsschi zu 40 Bilbitichgraß zu 20 Balbstein zu 20 Bandschifchgraß zu 20 B | 92.50 92.75 100.— —— 88 50 88 75  102.75 103.— 102.50 103.— 87.— 88.— 40.— 40.50 37.50 38.— 37.— 37.25 38.— 38.50 23.25 23.75 14.50 15.— 114.50 114.50 ————————————————————————————————————        |
| t,, te           | aut öftere. Wah. verlosbar ju 5% für 100 fl.  der Eredit. Anstalt für handel und Gewerde ju 100 fl. öftert. Währung pr. St.  der Donaudampsschiffshertogesellschaft zu 100 fl. ER.  ksterhazy zu 40 fl. ER.  Salm zu 40 Balspy zu 40 Ksalm zu 40 Balspy zu 40 Bindischaft zu 20 Balbstein zu 20 Balbstein zu 20 Reglevich zu 10  Amonate.  Augeburg, für 100 fl. sübdeutscher Währ. 3½% frankl. a. R., für 100 fl. sübdeutscher Währ. 3½% fondon, für 10 Bfd. Sterl. 2½% Baris, für 100 Kranken 3½%  Cours der Geldsorten.  Beld Rais Münze Dutgten 6 fl. —37 Ntr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 92.50 92.75 100.— —— 88 50 88 75  102.75 103.— 102.50 103 — 87.— 88.— 40.— 40.50 37.50 38.— 37.25 38.— 38.50 23.25 23.75 27.25 27.75 14.50 15.— 114.50 114.50 ———————————————————————————————————— |
| 7 n = 1. 1. t, e | aut öftere. Wah. verlosbar ju 5% für 100 fl. der Crebits Anstalt für handel und Gewerde ju 100 fl. öftert. Währung pr. St. oer Donaudampsschiffshertogesellschaft zu 100 fl. ER. Esterhälv zu 40 fl. ER. Salm zu 40 Balsip zu 40 Balsip zu 40 Balsip zu 40 Bindischaft zu 20 Balbstein zu 20 Balbstein zu 20 Reglevich zu 10  Amonare.  Bant (Plats) Sconto Tranks. A., sur 100 fl. subbeutscher Bahr. 3½% condon, sur 10 Pp. Sterl. 2½% condon, für 10 Pp. Sterl. 2½% Barts, für 100 Kranken 3½%  Cours der Geldsorten. Geld Rais. Nüngs Dusgten. 6 fl. —37 Nfr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92.50 92.75 100.— —— 88 50 88 75  102.75 103.— 102.50 103.— 87.— 88.— 40.— 40.50 37.50 38.— 37.— 37.25 38.— 38.50 23.25 23.75 14.50 15.— 114.50 114.50 ————————————————————————————————————        |

#### Abgang und Ankunft der Gifenbahnguge pom 1. August 1859.

Abgang von Mratan Nach Wien 7 Uhr Krüh, 3 Uhr 45 Minuten Nachmittage.
Nach Eranica (Warschau) 7 Uhr Krüh, 3 Uhr 45 Minuten Nachmittage.
Nach My slowit (Breslau) 7 Uhr Früh, 3 Uhr 45 Min. Nachm.
Nach My slowit (Breslau) 7 Uhr Früh, 3 Uhr 45 Minuten Bormittage.
Nach Nieszisch S. 40 Früh, (Antunft 12, 1 Mittags); nach Brzeworst 10, 30 Worm. (Antunft 4, 30 Nachm.)
Nach Wieliczfa 11 Uhr Bormittags.

Abgang von Listen Rad Rrafau 7 Uhr Morgens. 8 Uhr 36 Minuten Abends.

Abgang von Offrau Rad Rratau 11 Ubr Bormittags.

Nad Aralan 1 Uhr 15 M. Nadm. Rach Granica 10 ubr 15 M. Borm. 7 Uhr 56 M. Abends

und ! Uhr 48 Minuten Mittags. Nach Erzebinia 7 Ubr 23 M. Mrg., 2 Ubr 33 M. Radin

Abgang von Grantea Rad Szezatowa 6 Uhr 30 M. Frub, 9 Uhr Borm., 2 Uhr 6 Min. Nachmitt.

Bon Wien 9 Uhr 45 Min. Borm., 7 Uhr 45 Min. Abende.
Bon Wien 9 Uhr 45 Min. Borm., 7 Uhr 45 Min. Abende.
Bon Myslowig (Breslau) und Granica (Barschau) 9 Uh.
45 Min. Born. und 5 Uhr 27 Min. Abende.
Bon Oftran und iber Oberberg aus Preußen 5 Uhr 27 M. Abende.
Aus Rzeszów (Abgang 2. 15 Nachm.) 8, 24 Abende, aus Brzevorst (Abgang 9 Uhr Borm.) 3. Uhr Nachm.
Aus Wieliczfa 6, 40 Abende.

A. k. polnisches Cheater in Krakan.

# Unter ber Direction von 3. Pfeiffer. Dinftag, ben 22. Mai 1860.

Abschieds = Borftellung. Großes Zableaux in farbiger Erleuchtung

Wojtus in "Robert der Teufel", bumoriftisches Singspiel in 1 Uct aus bem Frangofis

fchen "Titi." Capitans Lift, Luftspiel in 1 Act aus bem Frangofischen. Die Lobzower.

Rational-Bilb in 1 Met von &. Uncape.

# 2Cmtsblatt.

N. 2700. Ebict. (1685. 3)

Bom Rrafauer f. & Bandesgerichte wird befannt gemacht, baf im Grecutionswege bes rechtefraftigen b. 9. Urtheils vom 3. Februar 1858 3. 1654 und bes hoben oberlandesgerichtlichen Urtheils vom 5. Juli 1858 3. 7780 jur hereinbringung ber, ber Frau honorata Benisch verebelichte Kochanowska guerkannten im Laften-Stande bes laut Sptb. Gbe. VIII. Zwierzyniec Krowodrza vol. nov. 1 pag. 44 ograv, n. 8 har. und pag. 62 Ograp. n. 4 här. dem Sewerin Melsz num-mehr, laut pag, 47 Ogran. n. 17 här. und pag. 62 Ogran. n. 3 här. dessen Madlasmasse gebörigen Untheils bes im Rrafauer Rreife gelegenen Erbpachtautes Lobzów und Grammatyka n. 11 on, intabulirten Forderung von 10,000 fip. in Gilbermunge poln. Cou- 10. rant fammt 5% Binfen vom 23. Mai 1854 bis einfcluflich 28. September 1855 und mit 4% vom 29. September 1855 bie gus Bahfung bes Capitale, bann ber Berichteloften pr. 31 fl. 6 fr. EM., ber Frecutionstoften pr. 16 fl. 44 fr. 6. 28., von 10 fl. 20 fr. oft, 11. 2B. und ber gegenwartigen, auf 44 fl. 48 fr. 6. 20 gemäßigten Roften, bie executive öffentliche Feilbietung bes, ber Nachlasmasse nach Sewerin Melsz gehörigen Antheils bes Erbpachtgutes Lobzów und Grammatyka, bestehend aus ber Salfte bes Gangen einft laut n. 2 und 3 har, bem Frang Beniez und ben Erben nach Meranbra wie auch bie befannten Sopothefarglaubiger, ferner bie de Krzyżanowskie Beniszowa gehörigen Erbpachtgu- liegende Maffe nach Abam Grudkiewicz, ber frubere tes Lobzów und Grammatyka mit Ausschluß ber, laut Sppothefenauszug n. 5, 6, 7, 9, 14 har im Erpro-priationewege ausgeschiebenen Grundparzellen, in zwei Terminen am 20. Juni und 20. Juli 1860 jedesmal bietungsbafcheid entweder gar nicht oder nicht rechtzeitig um 10 Uhr Bormittags bei biefem f. t. Landesgerichte, zugestellt werben konnte, fo wie biejenigen, die mit ihren unter ben nachstehenden Bebingungen, bargenommen

Den Ausrufspreis bilbet ber gerichtliche Schabungs merth von 15201 fl. 5 fr. 6. 98.

Reber Raufluftige bat bie Summe von 1520 fl. 5. M. im Baaren ober in f. Sfeer. Staatsobligationen ober in Pfandbriefen ber galig, ftand. Greditanftalt fammt ben biegu geborigen Coupons, welche nach bem letten Curfe ber vom Raufluftigen mitzubringenben "Rrakquer Zeitung", jedoch nicht über ben Mennwerth angenommen merben, als Babium ju erlegen, welches bem Erfteber gurudbehalten, ben übrigen Raufluftigen aber nach beenbigter Licitation allfogleich jurudgeftellt mer-

Der Erfteber ift verpflichtet, ben britten Theil bes Meiftbotes (gegen Rudnahme bes in Staatsoblis gationen ober Pfandbriefen und gegen Ginrechnung im Baaren ersesten Babium) binnen 30 Tagen nath Zustellung bes Bescheides, mamis ber Keifbie-tungsact zur Wissenschaft des Gerichtes genommen jeboch auf feine eigenen Roften übergeben merben

Dit bem Tage ber Uebergabe biefer Guter an den Erftaber erlifcht bezüglich ben verkauften Guter bas

Die übrigen zwei Dritcheile bes angebotenen Raufrig becurfive an basch. Ber Deposit zu erlegen.

physischen Besibes jener Guter die barauf haften a to pod nastepujacemi warunkami: Be 39 beni Steuern und fonftigen bamit verbundenen 1. offentlichen und Gemeinbe-Abgaben zu tragen wie auch jene Baften, beren Bahlung bie Sypothefarglaubigen vor bem bedungenen oder gefestichen 2fuffünbigungstermine nicht annehmen wollten, nach Daf bes gebotenen Raufpreifes auf Rechnung bes felben zu übernehmen

Mach Erlag des erften Drittheils des Kaufpreifes wird dem Erfreber auch ohne fein Unsuchen bas Gigenthumsbecret bezüglich jener Guter ertheilt, berfelbe jeboch auf fein Unfuchen als Eigenthumer im Metivftande berfelben und beffen Berbindlichkeit, bie übrigen zwei Deittel des Kaufpreifes fammt 5% 3infen ber 5. Licitationsbedingung gemäß zu bezahlen, im Laftenftande jener Guter intabulirt, bingegen werden alle übrigen Lasten, mit Ausnahme berjenigen, welche bie Glaubiger beim Erfteber gu be: taffen fich eetlaren und worüber Lesterer fich ausboben baben wirb, fo wie bas ju Gunften bes boben Staatsschapes n. 2 har. erfichtliche Betob. Lobzów und n. 5 und 8 har. ob. Grammanowaki einem ber Erben nach Josef Krzyżanowski eingetragene Summe pr. 16092 flp. 12.
Ar. und die Gebühr pr. 22 fl. 3/2 fr. CM. extagente preis übertragen. Die Gebühren für die Ueberschen des Eigenthums bieser After und für die tragung des Eigenthums biefer Guter und für die oberwähnte Intabulation hat der Ersteher aus Eigenem ohne Unspruch auf Ersas zu berichtigen. Sollten bie Guter auch bei bem zweiten Termin

nicht um ben Schabungewerth an Mann gebracht werben konnen, fo wird bie Lagfabung auf ben 20. Juli 1860 um 11 Uhr Bormittage gur Gin= bernehmung ber Glaubiger nach 66. 148-152 G. D. feftgefett.

Sollte ber Raufer irgend einer Bebingung nicht Benuge leiften, fo wird auf feine Gefahr und Roften Die Reficitation, ohne einer neuen Schate ung, in einem einzigen Termine vorgenommen, bet welchem biefe Guter um jeden Preis, auch unter bem Schabungewerthe vertauft werben und ber contractbruchige Raufer bleibt fur jeden hieraus entspringenben Schaben nicht nur mit feinem Babium, fondern auch mit feinem gangen Bermogen verantwortlich. - Diefe Strenge ber Relicitation und bie hieraus entspringende Berantwortlichkeit bes wortbruchigen Erftehers wird gleichzeitig mit ber Intabulation bee Eigenthume bes Erftehers im Laftenftanbe ber erftanbenen Guter fichergeftelt. Ein etwaiger Abgang des im Schähungsprotocolle vom 3. November 1859 angeführten Fundus instructus an Bieb, Wirthfchaftsgerathen und Daterial wird bem Erfteber im Schapmerthe vergutet, außerbem aber feinerlei Bemafr geleiftet.

Sinfictlich ber auf biefen Gutern haftenden Steuern und fonftigen Abgaben werben die Raufluftigen an bas f. f. Steueramt in Liszki - mit bem gewiesen, baf ber Schähungsact und Tabularstand biefer Guter hiergerichts eingesehen werden kann.

Bon ber Feilbietungsaus fchreibung werben beibe Theile, Guteigenthumer des Erbpachtgutes Lobzow und Grammatyka Frang Benisz und alle Sypothefarglaubiger, beren Aufenthalt unbekannt ift, ober benen diefer Feilaugestellt merben konnte, fo wie biejenigen, die mit ihren Forberungen nach bem 20. Sanner 1860 in bie Dys pathet gelangten, burch Ebicte und ju Ganden bes ihnen jum Gurator bestellten Den. Abvotaten Dr. Biesiadecki mit Gubftituirung bes Grn. Abvofaten Dr. Samelsohn verständigt.

Krafau, am 10. April 1860.

#### N. 2700. Obwieszczenie.

C. k. Sad krajowy Krakowski podaje niniejszém do powszechnéj wiadomości, iż w drodze egzekucyi prawomocnych wyroków, a mianowicie tutejszo-sądowego z dnia 3. Lutego 1858 r. do 16534 i Sądu wyższego Krakowskiego z dnia 5. Lipca 1858 r. do L. 7780 na zaspokojenie p. Honoracie z Beniszów Kochanowskiej przyznanej, a w stanie biernym podług księgi głównej Gm. VIII. Zwierzyniec Krowodrza vol. n. 1 pag. 44 ogran. n. 8 här. i pag. 62 ogran. n. 4 här. Sewerynowi mah Zustellung des Bescheides, momis der Keisbier tungsact zur Wissenstellung des Gerichtes genommen wird, zu Gericht zu erlegen, worauf ihm der Bezwin, na teraz zas jego massie spadkowsj poddug pag. 47 ogran. n. 17 här, i pag. 62 ogran. wird, zu Gericht zu erlegen, worauf ihm der Bezwin, n. 9. här, nalezzeg zeschi Erbpachtu Lodzów zorzen przyległością Gramatyka, pod n. 11 on. zahyfis der erstandenen Güter auch ohne sein Ansuchen werden worden werden worden werden we w polskim kurancie, wraz z procentami po 3% od dnia 23. Maja 1854 aż po dzień 28. Września 1855 r. włącznie i procentami po 4% od dnia 29. Września 1855 r., aż do dnia wypłaty kapitału, ob Lobzów n. 10 on. ab Grammatyka n. 7 wreszcie kosztów sądowych w ilości 31 złr. 6 kr. on. zu Gunsten des Moses Kornblum intabulirte mk., kosztów egzekucyjnych w ilości 16 złr. 44 Lusschantsrecht, und geht an den Ersteber über, kr. i 10 złr. 20 kr. w. a., oraz obecnych na 44 Zusschanksrecht, und gebr in wir in Rudsicht zir. 48 kr. w. a., oraz obecnych na 44 wogegen dem Moses Kornblum nur in Rudsicht zir. 48 kr. w. a. znižonych kosztów — odbędzie 10. wogegen dem Moses Kornblutt und der Hopothes auf die Entschäbigung sein ihm nach der Hopothes sie publiczna licytacya części Erbpachtu Lobzów farordnung sukommendes Borzugsrecht vorbehalten i Gramatyka do massy spadkowej Seweryna Melsza należącej się z połowy całego niegdyś według ograniczeń n. 2 i 3 här. Franciszkowi Benisz Die übrigen zwei Dimen 30 Tagen nach i spackobiercom po s. p. Honoracie z Krzyżanechtsfrast der Zahlungstabelle gemäß derselben zu
Rechtsfrast der Zahlungstabelle gemäß derselben zu
kechtsfrast der Zahlungstabelle gemäß derselben zu
kennen zu
ke bejahlen inswigen vom Tage des ihm übergebenen w drodze wywlaszczenia wedlug ogran. n. 5, 6, phpsischen Besibes der erstandenen Güter, halbjäh 7, 9, 14 parcelli gruntowych w dwoch terminach. dnia 20. Czerwca i 20. Lipca 1860 każda 6. Der Ersteber hat vom Sage bes ihm übergebenen razs o godzinie 10tej zrana w gmachu sądowym,

Cene wywołania stanowi cena szacunkowa 15,201 złr. 5 kr. w. a.

Cheć kupna mający obowiązany jest złożyć wadium do rak komisyi licytacyjnéj w ilości 1520 zir. w. a. w gotowce albo w ces. austr. obligacyach Państwa, lub w listach zastawnych galic. stanowego Towarzystwa kredytowego wraz z należącemi kuponami, a to podług ostatniego kursu objętego gazetą w Krakauer Zeitung", którą licytanci przynieść i do aktu licytacyi mają zalączyć, wartość tych papierów wyżej ich ceny nominalnej przyjętą niebędzie, wadyum nabywcy zatrzymaném, zas innym licytującym po skończenin licytacyi zwróconem zostanie.

Nabywca jest obowiązanym trzecią część ceny kupna (za odebraniem wadyum złożonego w papierach Państwa lub listach zastawnych, jednakże za potrąceniem wadyum w gotówce złożonego) w przeciągu dni 30. po doręczeniu uchwały, akt licytacyi do wiadomości Sądu przyjmującej, do depozytu sądowego złożyć, poczem mu nabyta realkoszt w posiadanie fizyczne oddana będzie.

Z dniem oddania nabytych realności w fizyczne posiadanie nowonabywcy, ustaje co do sprzedanej cześci tychże realności prawo wyszynku na rzecz Mojżesza Kornblum n. tyce zabezpieczone i przechodzi na nowo- fem Gerichte perfonlich anzumelben, ober auf eine andere genwartigen Ebictes bekannt gegeben, daß beffen Bater

mu wedlug porządku hypotecznego przy- gefchritten merben wurde.

Drugie dwie trzecie części ceny kupna, wy placi nabywca w dniach 30. po prawomocności tabeli płatniczej, a to podług tejże, wraz z procentem po 5 od sta, któryto procent od dnia odebrania nabytéj realności w fizyczne posiadanie w półrocznych ratach decursive do depozytu Sadu krajowego w Krakowie składać będzie.

Nabywca jest obowiązanym od dnia wprowadzenia go w fizyczne posiadanie, podatki i inne z posiadaniem tych dobr polaczone należytości tak publiczne, jak i gminne opłacać, jakotéż i owe ciężary, których wypłaty wierzyciele przed umówionym lub prawnym terminem wypowiedzenia, odebracby niechcieli w miarę i na rachunek ceny kupna przyjąć.

Po złożeniu pierwszej trzeciej części ceny kupna, dekret dziedzictwa dóbr wydanym zostanie nabywcy nawet bez jego żądania, tenże zaś na własne żądanie jako właściciel realności w stanie czynnym, jego obowiązek zaś do zapłacenia drugich dwóch trzecich części ceny kupna z procentem 5% stósow-nie do punktu 5go niniejszych warunków, w stanie biernym tychże dóbr zaintabulowanym będzie, ciężary zaś hypoteczne, na których pozostawienie u nabywcy wierzyciele zezwola, o ile tenże deklaracyami wierzycieli się wykaże, oraz prawo odkupna na rzecz skarbu ogran. n. 2 här, zabezpieczone, tudzież suma 16092 złp. 12 gr. na Łobzowie n. 10 i 16 här. na Gramatyce n. 5 i 8 zabezpieczona na rzecz spadkobierców po ś. p. Józefie Krzyżanowskim i należytość skarbowa 22 złr. 3/2 kr. mk. wyextabulowanemi, a na złożoną i intabulowana cenę kupna przeniesionemi zostaną. Należytości za przeniesienie własności i za intabulacyą wyżej wymienioną nabywca z własnych funduszów bez pretensyi zwrotu, jest obowiązanym po-

W razie gdyby rzeczone dobra na drugim terminie za cenę szacunkową sprzedanemi niezostały, wtedy ustanawia się termin według §§. 148-152 K. P. C. celem wysłuchania wierzycieli na dzień 20. Lipca 1860

o godzinie 11téj zrana.

W razie gdyby nabywca któremukolwiek z niniejszych warunków zadosyć nieuczynił, natenczas na jego stratę i koszta, relicytacya bez poprzedniego nowego oszacowania w jednym terminie przedsięwziętą zostanie i na tym dobra te za jakakolwiek cenę, nawet mogącą stratę nietylko wadyum złożonem, dzie. Właśnie wymieniony rygor relicytacyi z wynikającą ztad odpowiedzialnością nowonabywcy przy intabulacyi tegoż za właściciela dobr nabytych, jednocześnie w stanie

biernym zabezpieczonym zostanie. Ubytek fundi instructi w protokole oszacowania z dnia 3. Listopada 1859 wymienionego w koniach, bydle, sprzetach gospodar-czych i materyalach, nowonabywcy w cenie szacunkowéj wynagrodzonym zostanie, innéj

rękojmi lub ewikcyi niedaje się. Względem podatków i innych należytości na dobrach tych ciążących, chęć kupna mający zasiągnąć mogą bliższych wiadomości w c. k. urzędzie podatkowym w Liszkach, akt oszacowania, równie jak wyciąg tabularny długów na dobrach tych ciążących w tutejszej registraturze przejrzanemi być mogą.

O rozpisaniu tej licytacyi zawiadamiaja się strony interesowane, jak równie wierzyciele hipoteczni z miejsca pobytu wiadomi, zaś massa spad-kowa Adama Grudkiewicza poprzedni właściciel Franciszek Benisz — tudzież wszyscy wierzyciele, którzy pretensye swoje po dniu 20. Stycznia 1860 do hypoteki wnieśli, lub téż ci, którymby uchwała obecna zupełnie, lub téż dość wcześnie doręczona niezostała, do rak ustanowionego dla nich kura-tora adwokata Dra Biesiadeckiego, którego zastępcą adwokat Dr Samelsohn mianowanym zostaje, zawiadomienie otrzymują 1860. Kraków, dnia 10. Kwietnia 1860.

N. 326jud. (1654.3)Edict.

migen Schuster geboren am 26. December 1791, bann unvollständig verfaßte Dfferten werden unberudfichtiget bes Unton Sofef zweinamigen Schmidt geboren am 29. merben. nose, i bez jego żądania, lecz na własny November 1814 und Rael Andreas zwei Nam. Schmid gebor. am 11. Februar 1816, welche bem Leben und Abhnorte nach feit mehr als 30 Jahren unbekannt find, gewilligt und ber hierortige f. f. Rotar Serr Lubwig Lapinski für biefelben jum Curator beftellt worben ift.

Es werben baber biefelben aufgeforbert, binnen einem

nabywog i tylko co do wynagrodzenia za- Urt von ihrem Leben in Kenntniß zu seben, als sonst strzega sie prawo Mojżeszowi Kornblum je- über ein neuerliches Unsuchen zu beren Todeserklärung

R. f. Bezirksamt als Gericht. Wieliczka, cm 26. Upril 1860.

N. 1774. Edict.

Bom b. f. Meu : Sanbeger Rreisgerichte werben in Folge Ginschreitens bes orn Johann de Matta Zulawski bucherlichen Befigers und Bezugsberechtigten ber im Sandezer Rreife liegenden, in ber Landtafel dom. 170 pag. 7, 14 und 24 här. porfommenden bemfelben fo wie dem hiaginth Siewierski gehörigen Untheile in ber I. Scheda bes Gutes Szyk Balażyńska genannt Behufe ber Zuweifung bes mit Erlag ber f. f. Grund: Entlaftungs = Minifferial = Commiffion vom 12. Februar 1855 Dr. 908 fur die obigen Guts-Untheile bewilligten Urbarial = Entschädigungskapitals pr. 1815 fl. 27% fr. CM., diejenigen benen ein Sppothekarrecht auf ben genannten Gutern gufteht, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Unfpruche langftens bis gum 30. Juni 1860 beim f. f. Kreis-Gerichte in Neu-Sandez schriftlich ober mundlich anzumelben.

Die Anmelbung hat zu enthalten:

a) die genaue Angabe bes Bor- und Bunamens, dann Bohnortes (Saus-Nro.) bes Unmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gefehlichen Erforderniffen verfebene und legaliffirte Bollmacht beizubringen bat;

b) ben Betrag der angesprochenen Spothekarfordes rung, fomohl bezüglich bes Capitale, ale auch ber allfälligen Binfen, in fo weit biefelben ein gleiches Pfanbrecht mit bem Capitale genießen;

c) bie bucherliche Bezeichnung ber angemelbeten Doft,

d) wenn ber Unmelber feinen Aufenthal außerhalb bes Sprengels biefes t. f. Gerichtes hat, bie Ram= haftmadjung eines hierorts wohnenden Bevollmad: tigten, gur Unnahme gerichtlicher Berordnungenwidrigens diefelben lediglich mittels ber Poft an ben Unmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirfung, wie die ju eigenen Sanden gefchehene Bu-

ftellung, würden abgefendet werden. Bugleich wird bekannt gemacht, daß berjenige, ber bie Unmelbung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murbe, fo angesehen werden wird, als wenn er in die Uebermeifung feiner Forderung auf das obige Entlaftungscapital nach Maggabe ber ihn treffenden Reihenfolge eingewilliget hatte, und daß biefe ftillfchweigende Gin= willigung in die Ueberweisung auf bas obige Entlaftungs= Capital auch fur bie noch zu ermittelnden Betrage bes Entlaftungscapitals gelten werde; daß er ferner bei ber Berhandlung nicht weiter gehort werben wird. Der bie Unmelbungsfrift Verfaumenbe verliert auch bas Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein, von ben erscheinenben Betheiligten im Sinne &. 5 des niżej ceny szacunkowej sprzedanemi będą, a nabywca niedotrzymujący warunków po-wyższych za wszelką możliwą ztąd powstać bok seine Forberung nach Mak ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastungs = Capital überwiesen worale calym majatkiem odpowiedzialnym be-dzie. Właśnie wymieniony rygor relicytacyi 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift. Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichte.

Neu-Sanbes, am 23 Upril 1860.

Rundmachung. (1678, 3)

Bomit vom Magiftrate ber Stadt Wadowice gur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, baß zur Berpachtung bes fladtifchen Grundfluckes:

a) Ogrod przy Grządzielskim mit bem Fiscalpreise von jährlichen 8 fl. 661/2 fr. ö. 28.

b) Klin miedzy wodami im Fiscalpreise von jahrs

lichen 13 fl. 2 fr. 6. D. und Tarlieko Lazowe im Fiscatpreife jahrticher 9 fl.

79 fr. öfterr. Bahr., auf feche nach einander fols gende Jahre b. i. vom 1. November 1860 bis Enbe October 1866, bonn ber ftabtifchen milben Fifcherei um ben Fiscalpreis jahrlicher 6 fl. 961/2 fr. 6. 2B. und bes flabtischen Dungers- und Rehrichts-Rugen im Fiscalpreise von jahrlichen 23 fl. 10 fr. 8. 2B. beibe letteren auf drei nach einanden folgende Sabre d. i. vom 1. Novbr. 1860 bis Ende October 1863 ber Termin gur Licitation auf ben 14. Juni 1860 in ber bafigen Magiftratskanglei bestimmt wird. Sollte bei ber Licitationstagfahrt am 14 Juni 1860 biefe Dbjecte im gunftigen Resultate an den Mann nicht gebracht werden konnen, fo werben swei meitere Termine biegu, u. g.: auf ben 27. Juni und Sull 1860 bestimmt.

Die Bedingniffe unter welchen biefe Dbjecte verpachtet merben, tonnen jederzeit in ben gemohnlichen Umteftunden beim Magistrate eingesehen werben. Die Licitationsluftigen haben vor Beginn der mundlichen Licitation das 10% Babium gu Sanden ber Licitations-Commiffion gu Bom Wieticgfaer t. f. Begirteamte als Gerichte erlegen. Schriftliche Offerte werben vor bem Beginne wird hiemit bekannt gemacht, daß ber Bitte ber Frau ber mundlichen Licitation und mahrend berfelben mit dem Augustine Thekla zwei Ramigen Szczepańska wegen vorgeschriebenen Babium gehörig geftempelt und in ber Einseitung des Berfahrens zum Sobeserklärung zu Ab- vorgeschriebenen Art ordnungsmäßig verfaßt, von der Lici-handlungszwecken des Johann Stefan Gaspar brei Na- tations-Commission angenommen. Später eingelegte oder

> Bom f. f. Magiftrate, Wadowice, am 13. April 1860.

Coict. (1683.3)

Bom Tarnower f. f. Rreisgerichte wird bem bem 10 on. na Lobzowie i n. 7 on. na Grama- Jahre von der ersten Einschaltung gerechnet, sich bei dies Wohnorte nach unbekannten Jakob Rynkal mittelft ges Abalbert Rynkal am 9. October 1819 in Tarnower [d) Borft. Grabowka ohne Sinterlaffung einer lettwilligen Berfugung geftorben fei, und bag bie Berlaffenfchafts= Abhandlung nach bem genannten Berftorbenen hierge= richts auf Grund ber gefehlichen Erbfolge gepflogen wird.

Satob Rynkal wird bemnach aufgeforbert fich binnen einem Sahre von bem unten angefesten Zage an bei biefem Berichte gu welchen und feine bedingte ober un= bedingte Erbserflarung auf Grund ber gefetlichen Erb= folge anzubringen, als widrigens die Berlaffenfchaft blos mit ben fich melbenden Erben und bem fur ihn aufge= ftellten Curator Srn. Abvotaten Dr. Kaczkowski ab- fung feiner Forderung auf bas obige Entlaftungs : Capigehandelt werden murbe.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes. Tarnów, am 14. Marg 1860.

#### (1684. 3) 3. 5630. Ebict.

Bom Tarnower f. f. Rreisgerichte wird im Nachhange jum hiergerichtlichen Ebicte vom 20. Upril 1860 3. 5376 bekannt gegeben, bag bem bergeit angeblich in nach Dag ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Ent-Rugland unbekannten Ortes fich aufhaltenden Grecuten laftunges Capital überwiefen worden, ober im Sinne bes und Hypothekbesither Abolf Gruszczyński aus Broniszów im Zwecke ber Zustellung bes hiergerichtlichen Feilbietungsbescheides vom 20. December 1859 3. 17010 über bie erecutive Feilbietung ber auf ben Gutern Broniszów haftende Summe pr. 2222 holl. Dut. statt bes Abvokaten Hrn. Dr. Stojalowski der Hr. Abvokat Dr. Grabczyński mit Belassung des Hrn. Abvokaten Dr. Rutowski als Gubftituten beffelben gum Curator beftellt wird, welchem baher alle nachfolgenben Befcheibe werben jugeftellt werben.

Mus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Tarnow, am 25. April 1860.

#### Mr. 4649. (1657.3)Edict.

Bom Rrafauer f. f. Landesgerichte wird hiemit befannt gemacht, bag jur Bereinbringung, ber mittelft rechtsfraftigen Urtheils des bestandenen Tribunals 3. Ub= theilung vom 21. Februar 1849, gegen Srn. Leopolb Mikiewicz erfiegten Forberung von 460 fl. CD. ober 1932 fip. fammt 5% Binfen vom 1. August 1848, Gerichtefosten pr. 89 fip. 21 gr. und ben mit 8 fip. 15 gr., 37 fip. 15 gr., 6 fip., 11 fl. 9 fr. 6. 2B. gu= erfannten Schagunge= unb ber gegenwartigen Grecutions= koften pr. 25 fl. 49 fr. o. B., die öffentliche executive Feilbietung ber bem Grn. Leopold Mikiewicz gehörigen, in Rrafau Gbe. I. D. 11 alt am Ringplate gelegenen Realitat "Bogaty kram" genannt, nach fruchtlofen Berftrei: chen ber biegu bereits bestimmten zwei Termine, in einem einzigen Termine am 13. Juni 1860 um 10 Uhr Bormittage hiergerichte, unter Aufrechthaltung ber im hiergerichtlichen Ebicte vom 22. December 1859 3. 17385 feftgefesten Bebingungen (Rrafauer Beitung Dr. 23, 25 v. 3. 1860) mit bem abgehalten wird, bag biefe Reas litat bei biefem Termine um jeben Unbot hintangegeben Krafau, am 16. April 1860.

#### N. 4649. apop lanim Edykt.

C. k. Sąd krajowy w Krakowie podaje do wiadomości, iż celem zaspokojenia należytości, und 31. Mai, 27., 28. und 30. Juni, bann 28., 30. wyrokiem bylego Trybunalu Wydziała III. z dnia und 31. Juli 1860 abgehalten werben. 23. Lutego 1849 w ilości 460 złr. mk. czyli 1932 złp. wraz z odsetkami po 5 od sta, od 1. Sierpnia 1848 biezacemi, przeciw Leopoldowi Mikiewiczowi ledigen gefonnen find, haben bemnach brei Bochen vor przyznanéj, tudzież kosztów sporu w ilości 89 złp. dem Schlusse bes Monates in welchen sie die Prüsung 21 gr., kosztów oszacowania w ilości 8 złp. 15 gr., abzulegen wünschen, ihre nach den im ämtlichen Theile 37 złp. 15 gr., 6 złp. i 11 złr. 9 kr. w. a., jak der "Krakauer Zeitung" vom 21. September 1859 Nr. i kosztów obecnej egzekucyi w ilości 25 złr. 49 let. "Krakauer Zeitung" vom 21. September 1859 Nr. i kosztów obecnej egzekucyi w ilości 25 złr. 49 let. "Krakauer Zeitung" vom 21. September 1859 Nr. kr. w. a., odbedzie się w drodze przymusowej hoben t. t. Finang-Ministeriums Nr. 29 ex 1859 mit publiczna licytacya realności w głównym rynku bem Erlasse ber hoben f. f. Finanz-Landes-Direction vom Grifftlichen Codizille verstorben. w Krakowie w Gm. I. pod L. 11 polożonej, p. 3. October 1859 3. 20571 verlautbarten Bebingungen, Da dem Gerichte ber Auser Leopolda Mikiewicza własnością bedacej "bogaty gehörig belegten Gefuche hieher vorzulegen, und werben kram" zwanej, po upłynionych bezskutecznie ku fofort befchieben merben. że realność ta na tym terminie za jakakolwiekbądź cenę sprzedaną będzie.

Kraków, dnia 16. Kwietnia 1860.]

#### (1659.3)N. 2757. Edict.

Bom & E. Tarnower Kreisgerichte werden über Un= fuchen bes Ben. Bengel Ochocki, Ramens feiner min= berjährigen Tochter Julie Ochocka Behufe ber Bumeis fung des mit Etlaß ber Rratauer t. f. Grunbentlaftungs= Konbe-Direction vom 10. September 1858 3. 2774 fur ben im Tarnower Rreife lib. dom, 31/235 pag. 73/128 liegenden der minderjährigen Julie Ochocka gehörigen Gutsantheil Biasianowka ad Odporyszów bewilligten Urbarial = Entichabigungscapital pe. 592 fl. 474/8 fr. EM., Diefenigen, benen ein Sopothekarrecht auf ben ge-

Die Unmelbung hat zu enthalten:

a) bie genaue Angabe des Bor- und Bunamens, bann Bohnortes (Baus = Dr.) bes Unmelbers und feines gefehlichen Erforderniffen verfebene und legalifirte

Pfandrecht mit bem Rapitale genießen;

0) bie bucherliche Bezeichnung ber angemelbeten Poft unb

wenn ber Unmelber feinen Aufenthalt außerhalb bes | D. 1808. Sprengels biefes t. f. Gerichtes hat, die Ramhaft= machung eines hierorts wohnenben Bevollmachtigten, jur Unnahme gerichtlicher Berordnungen , wibrigens diefelben lediglich mittelft ber Poft an ben Unmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirfung , wie bie gu eigenen Sanden gefchebene Buftellung, wurden abgefenbet werben.

Bugleich wird bekannt gemacht, baf berjenige, ber bie Unmelbung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murbe, fo angefeben werben wird, als wenn er in die Uebermeis tal nach Maggabe ber ihn treffenden Reihenfolge eingewilliget hatte, bag er ferner bei ber Berhandlung nicht weiter gehort werden wird. Der bie Unmelbungsfrift Berfaumende verliert auch bas Recht jeder Ginwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von ben erfcheinenben Betheiligten im Sinne & 5 bes katferlichen Da-tentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereintommen, unter der Borausfehung, daß feine Forderung 6. 27 bes faif. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben verfichert geblieben ift.

Mus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Tarnów, am 27. Marg 1859.

#### (1688. 3) Chict.

Bom f. f. Krakauer Landesgerichte wird bem abwefenden und bem Bohnorte nach unbekannten grn. Gpl= vefter Dziarkowski mittelft gegenwartigen Ebictes befannt gemacht, es habe wiber benfelben Gr. Jafob Goldwasser wegen Bahlung ber Bechfelfumme pr. 400 S. Rubl. f. N. S. de pras. 24. April 1860 3. 6292 eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, woruber gleichzeitig boto. 30. Upril 1860 3. 6292 bie Bahlungsauflage erlaffen murbe.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas t. f. Landes: Gericht zu beffen Bertretung, und auf beffen Gefahr und Roften ben hiefigen Landes-Ubvofaten Sen. Dr. Blitzfeld mit Gubffituirung bes Lanbes-Abvofaten Grn. Dr. Witski als Curator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtssache nach ber allgemeinen Wechfelordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Chict wird bemnach ber Belangte er= innert gur rechten Beit entweber felbft ju erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen ober auch einen andern Sachwalter zu mablen und biefem f. f. Landes = Gerichte anguzeigen, überhaupt bie zur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmaßi= gen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen haben wird.

Rrafau, am 30. Upril 1860.

# N. 21/215St.P. C. Rundmachung.

Mit Ende Juli I. J. endigt bie Prufungs : Periobe bes Studienjahres 1860, und werden Prufungen, aus ber Staatsrechnungs-Biffenschaft nur noch am 29., 30.

Jene Mutobibacten, welche fich ber aufhabenben Prufung noch por bem Schluffe biefes Studienjahres gu ent=

temu celowi wyznaczonych dwoch terminach, w Die Horer ber beffentlichen Borlesungen über Ber- bann bem erblasserischen Gohne Abalbert alteren, und biesigen Inwohner hen. Cegar Basiński mit Substituirung jednym terminie na dniu 13. Czerw ca 1860 r. technungskunde an ber k. k. Universität in Krakau, ha- Abalbert jungeren Lepsiak unbekannt ist, so werben bes hen. Hieronim Rudnicki als Curator bestellt, mit o godzinie 10téj zrana w.c. k. Sądzie krajowym ben ihre gehörig belegten und vorläufig mit bem Fres biefelben aufgeforbett sich binnen einem Jahre vom uns welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galio godzinie lutej zrana w.c. k. Sauzie krajowym ven ihte gehotig beiegten den gefesten aufgefordert sich binnen uns gehotig beiegten aufgefordert sich binnen uns gehotig bei angebrachte Rechtssache nach der für Galipod warunkami w Edykcie z dnia 22. Grudnia quentations-Zeugnisse für den I. Semester 1860 vers ten gesesten Tage angerechnet, bei diesem Gerichte sich verschen Gerichte sich verschen Gerichte sich verschen Gerichte sich wird den wird.

Nr. 23, 25 z r. 1860), a to z tem zastrzeżeniem, das Frequentations-Zeugniss für den II. Semester 1860

Ogodzinie lutej zrana w c. k. Sauzie krajowym ven ihre gehotig beiegeten Tage angerechnet, bei biesem Gerichte sich verschen Gerichte sich verschen Gerichte sich wird den wird.

Su melden, und die Erbserklärung anzubringen, widrigen wird.

Durch dieses Ebict wird demnach der Belanate erschen Gerichte sich verschen Gerichten Geric nebst einer 72 Rreuger Stempelmarte langftens bis und bem fur ihn aufgestellten Curator Johann Zych 25. Juli 1860 nachzutragen, wornach benfelben Drt, aus Witow abgehandelt merben wird. Lag und Stunde ber Prufung bestimmt werden wirb.

Spater als in ben obbemertten Terminen eingebrachte Befuche werben in biefer Drufungsperiobe nicht mehr berudfichtiget werben.

Der Borftand ber f. E. ftaatsrechnungswiffenschaftlichen Prufunge = Commiffion.

Krakau, am 14. Mai 1860.

#### Rundmachung. (1689.3)N. 3041.

In Folge hohen Juftig-Ministerial-Berordnung tonnen die Arbeitekrafte ber Straffinge bes hiergerichtlichen Lepsiaku i synow spadkodawcy Wojciecha star-Gefangenhauses ju industriellen Unternehmungen wie szego i Wojciecha miodszego Lepsiaków wzywa nannten Gutern zusteht, hiemit aufgefordert, ihre Fordes 3. B. Feberschleißen, Spinnen, Belleampen, Berfertis takowych, azeby w przeciągu roku jednego od rungen und Ansprüche langstens bis zum 1. Juni gung von groben Holzarbeiten, zum Grobnahen von 1860 bei biesem f. k. Gerichte schriftlich ober mund- Saden, Strohsaden, Gattien, hemden u. dgl. ober lich anzumelben. werben.

Dieg wird hiemit gur öffentlichen Renntniß gebracht allfälligen Bevollmächtigten , welcher eine mit ben und Unternehmungsluftige aufgeforbert wegen Pachtung ber Arbeitefrafte ber Straflinge gu berlei Arbeiten welche Bollmacht beizubringen hat;
b) ben Betrag ber angesprochenen Hopothekarforderung in Boraus zu bestimmenden Maße der Arbeit in Boraus sowohl bezüglich bes Rapitale, als auch ber all- bedungen werden können, fich mit ihren bieffälligen Unfälligen Binfen , in fo weit diefelben ein gleiches tragen, an ben Borftanb ber ftrafgerichtlichen Abtheilung biefes t. t. Lanbesgerichtes gu wenden.

Bom t. t. Lanbesgerichte in Straffachen. Rrafau, am 11. Mai 1860.

Edict.

Bom Rzeszower f. f. Kreisgerichte wird allgemein fundgegeben, es habe Gr. Jur. Dr. Zbyszewski gegen belegten Gefuche binnen ber Praclufiv-Frift bis Enbe die liegende Berlagmaffe ber Fr. Konftantia Szaszkie-Wicz im eigenen Ramen und als erberefarten Erbin des Rafael Grocholski bann gegen Fr. Salomea Grocholska in Sudylkow Gouvernement Bothonien in Rufland als Miteigenthumer bes Gutes Sokolow eine Rlage wegen Bahlung von 1046 fl. 8 fr. 6. 2B. unterm B. April 1860 3. 1808 hiergerichts überreicht, und bie Beftellung eines Curators fur die vorgenannten Geflagten im Brede ber Durchführung bes Rechtsftreites verlangt.

In Billfahrung biefes Berlangens wird fowohl ber liegenden Berlasmasse der Frau Konstantia Szaszkiowicz als auch der Frau Salomea Grocholska der Eurator in ber Perfon bes Gerichtsabvokaten Sen. Jur. Dr. Lewicki unter Substituirung bes Gerichtsabvotaten orn. Jur. Dr. Reiner bestellt, und gur munblichen Berhandlung über diese Streitsache die Tagfahrt auf ben 18. Juli 1860 um 9 Uhr Bormittage bei biefem Ge-

richtshofe bestimmt. Dievon werden bie Geklagten mit ber Mufforberung in Renntniß gefett, fich uber biefe Rlage, beren Ginficht bei Berichte freigestellt wird, mit den Behelfen ihrer Bertheibigung entweder an ben ihnen beftellten Gurator gu wenden, ober bem Gerichte einen anberen felbft ge: mahlten Sachwalter vor ber Tagfahrt befannt ju geben, als fonft biefelben mit voller Rechtswirfung burch ben Gurator merben vertreten merben.

Befchloffen im Rathe bes f. f. Rreisgerichtes. Rzeszow, am 19. April 1860.

# Edykt.

C. k. Sad obwodowy Rzeszowski podaje niniejszym edyktem do wiadomości, it p. Dr praw nehmern mittelft gegenwartigen Chictes bekannt gemacht, miejszym edyktem do wiadomości, iż p. Dr praw Wiktor Zbyszewski przeciw massie leżącej po ś. p. Konstancyi Szaszkiewiczowej w imieniu tejże własnym i jako spadkobierczyni po ś. p. Rafale Grocholskim, tudzież przeciw pani Salomei Grocholskiej w Sudyłków, guberaii Wołyńskiej w Rosyjskiem Państwie mieszkającej, jako współwłascielce dóbr Sokołowa po dniem 3. Kwietnia ścicielce ścicielce dóbr Sokołowa po dniem 3. Kwietnia ścicielce ścicielce ścicielce ścicielce ścicielce 1860 do L. 1808 pozew o zapłacenie sumy 1046

leżącej massy po s. p. Konstancyi Szaszkiewiczo-wej, jakoteż i dla pani Salomei Grocholskiej ku-ben with. ratorem tutejszy adwokat sądowy p. Dr Lewicki z zastepstwem p. adwokata Dra Reinera, a do erinnert, zur rechten Beit entweber felbst zu erscheinen, ustnéj rozprawy w tym procesie przeznacza się ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertermin na dzien 18. Lipca 1860, o 9téj godzinie treter mitzutheilen, oder auch einen andern Cachmalter

obronie, albo do kuratora dla nich postanowionego się udać, albo téż innego pełnomocnika przed oznaczonym terminem sądowi oznajmić, gdyż inaczej postanowiony kurator prawomocnie zastepo-

Uchwalono w radzie c.k. Sadu obwodowego. Rzeszów, dnia 19. Kwietnia 1860.

#### 3. 250 jud. Cobict.

Bom f. f. Begirtsamte als Gericht Czarny Dunajec, wird bekannt gemacht, es fei am 4. Marg 1809

Da bem Berichte ber Aufenthalt beffen Rotherben, u. g.: bes Mathias, Katharina und Regina Lepsiak Rinber nach bem erblafferischen Cohne Abam Lepsiak,

Bom t. t. Bezirksamte als Gerichte. Czarny Dunajec, am 25. Janner 1860.

## N. 250. tasi ymas E dyktam angus bea

Przez c. k. Urząd powiatowy jako Sąd w Czarnym Dunajcu czyni wiadomo, iż dnia 4. Marca 1809 zmarł Wojciech Lepsiak w Witowie z pozostawieniem pisemnego kodycylu.

Sąd nieznając pobytu jegoż koniecznych dziedziców, jakoto: Macieja, Katarzyny i Reginy Lepsiaków, dzieci po synie spadkodawcy Adamie dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosili się w tymże Sądzie i swe oświadczenie do dziedzictwa wnieśli, Sacken, Strohsacken, Gatten, Hemben u. bgl. ober Sacken, Strohsacken die im Gefangenhause vorgenom: w przeciwném bowiem razie spadek byłby per-überhaupt zu Arbeiten bie im Gefangenhause vorgenom: w przeciwném bowiem razie spadek byłby per-traktowany z dziedzicami, którzy się zgłosili, i z kuratorem Janem Zych z Witowa dla nich ustanowionem,

Z c. k. Sadu powiatowego jako Sadu. Czarny Dunajec, dnia 25. Stycznia 1860.

Mr. 13556. Rundmachung. vod i (1693. 3)

Es wird gur allgemeinen Renntnif gebracht, baf alle biejenigen, welche im Solarjahre 1860 jur Ablegung ber Staatsprufung fur Forstwirthe ober fur bas technifche Bulfspersonale gugelaffen werben wollen, ihre nach

(1703. 3) Norfdrift bes bestandenen h. t. t. Ministeriums fur Lanbes-Gultur und Bergwefen vom 16. Janner 1850 R. G. Bl. 1850 Stud XXVI. Nr. 63 S. 640) Juni 1859 bei ber f. f. Landes = Regierung einzurei= chen haben.

Beit und Drt ber Abhaltung ber Prufung wird ben Canbibaten feinerzeit bekannt gemacht werben. Bon ber f. f. Landes=Regierung.

Krafau, am 6. Mai 1860.

#### L. 13556. Obwieszczenie mod mod

Mocą którego podaje się do publicznej wiadomości iż wszyscy ci, którzy w roku 1860 do egzaminów rządowych na gospodarzy leśnych lub technicznych pomocników tychże przypuszczeni być zechcą, podania swoje, stósownie do przepisu b. c. k. Ministerstwa kultury krajowej i górnictwa z dnia 16. Stycznia 1850 (Dziennik Praw Państwa z 1850 r. Zeszyt XXVI. Nr. 63 stron. 640) należycie zaopatrzone, nieomylnie aż do ostatniego Czerwca b. r. c. k. Rządowi krajowemu przedłużyć mają.

Gdzie zaś i kiedy egzamina te odbywać się będa, o tém zostana kandydaci w swoim czasie

Z c. k. Rządu krajowego. Kraków, dnia 6. Maja 1860.

#### 3. 4186. Edict.

Bom t. t. Tarnower Kreis = Gerichte wird ber bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Fr. Maria de Targowskie Wołowska und für ben Sall ihres 216: fterbene ihren ebenfalls unbefannten Erben und Rechts-

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbekannt ift, zir. 8 kr. wal, a. w tutejszym Sądzie wytoczył so hat bas f. f. Kreis-Gericht zu ihren Bertretung und i o postanowienie kuratora dla wyż wymienionych auf ihre Gefahr und Kosten ben hiesigen Landes-Abvozapozwanych w celu przeprowadzenia procesu faten Brn. Dr. Stojalowski mit Substituirung bes Lanbes-Abvotaten Sen. Dr. Kanski als Curator beftellt, Zezwalajac na te prosbe postanawia sie tak dla mit welchem bie angebrachte Rechtssache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt mer-

Durch biefes Chict wird bemnach bie Belangte gu mahlen und biefem Rreis-Gerichte anguzeigen, überzrana.

O tem zawiadamia się zapozwanych, z tem zawezwaniem, że wolno jest tymże z powodu pozwu,
który w tutejszym Sądzie przejrzeć mogą w swej

Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen has haupt bie gur Bertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, inbem fie fich bie aus beren

Mus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Tarnow, am 3. April 1860.

## Co Destite standa

Bom Bierger f. f. Begirtsamte als Gericht wirb mittelft gegenwartigen Cbictes bekannt gemacht, es habe wiber bie Cheleute Ignat und Margaretha Wszolek Paul und Unna Walega unter bem 9. Februar 1858 3. 122 wegen Ructftellung ber Grundwirthfchaft sub Nr. 66 und 114 in Rozenbarg Rlage angebracht und najec, wird bekannt gemacht, es sei am 4. Mars 1809 um richterliche hilfe gebeten, worüber die Tagsagung gur Abalbert Lepsiak zu Witow mit hinterlaffung eines munblichen Berhandlung auf ben 13. Juni 1860 beftimmt worden ift.

Da ber Aufenthaltsort des Belangten Ignas Wszolek unbekannt ift, fo hat bas t. e. Bezirksamt als Gericht ju feiner Bertretung und auf feine Gefahr und Roffen ben

innert, gur rechten Beit entweder felbft gu ericheinen, ober bie erforderlichen Rechte=Behelfe bem beftellten Ber= treter mitzutheilen, ober auch einen anberen Sachwalter gu mablen und biefem Canbrechte anguzeigen, überhaupt Die gur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich bie aus beren Bers abfaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben wirb.

Biecz, am 31. December 1859, and 18 findlig

#### N. 5941. Kundmachung-

Bon Geite ber Babowicer t. f. Rreisbehorbe mirb hiermit gur allgemeinen Renntnif gebracht, bag im 3wede ber gemeinschaftlichen Berpachtung ber Oswigcimer ffabti-schen bann ber Oswigcimer Gutsinhabung in ber Oswigeimer Borftadt Podzamcze genannt zustehenben Propinationsgerechtsame für bie Beit bem 1. November 1860 bis einschließig letten October 1863, am 14. Juni 1860 in der Oswiscimer Magistratskanglei eine öffents

1860 in der Oswiedung abgehalten werden wird.
liche Licitationsverhandlung abgehalten werden wird.
Der Fiscalpreis besteht in 5833 fl. 71 fr. ö. W., wovon 10% als Badium vor Beginn der Licitation zu Handen der Licitations-Commission zu erlegen sein werden. Pachtluftige werben ju biefer Licitationeverhandlung

hiemit mit ber Bemerkung eingelaben, daß hiebei wah-rend ber Dauer ber mundlichen Licitationsberhandlung auch scheiftliche Unbote angenommen werden, solche jedoch porfdriftsmäßig ausgefertigt, und mit ber obermahnten Babium belegt fein muffen. Bon ber f. f. Kreisbehörde.

Wadowice, am 8. Mai 1860.

a i eiwordo f en no 01 Buchbruderei : Geschäftsleiter: Anton Rother,